

# Gotthold Cphraim Leffing's

# fämmtliche Schriften.

Fünfter Bant.

# Gotthold Ephraim Leffing's

# sämmtliche Schriften.

Beransgegeben von

Rarl Lachmann.

Muf's Reue burchgefeben und vermehrt von

Wendelin von Maltgahn.

Fünfter Bant.

Leipzig. S. 3. Göfden'iche Berlagehandlung. 1854.

# (RECAP)

1853

v. 5

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'ichen Buchbanblung in Stuttgart.

# Inhalt.

| Bope ein Metaphysiter! 1755                                            | 1        |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| Bope ein Metaphpsifer! 1755                                            | 36       |
| Le Gendre, les moeurs et coutumes des François                         | 36       |
| [Bacharia.] Bebicht bem Bebachtniffe bes orn, bon Sageborn gewirmet    | 37       |
| Ber ift ber groffe Duns?                                               | 38       |
| [U3,] brische und andere Gedichte                                      | 39       |
| Begebenheiten eines fich felbft Unbefannten                            | 39       |
| [v. Schonaich.] Bersuche in ber tragischen Dichtfunft                  | 40       |
| Crebillon, les heureux Orphelins                                       | 40<br>41 |
| Prémontval, du Hazard                                                  | 42       |
| [M. Menbelssohn,] philosoph. Gespräche                                 | 43       |
| [Rivery.] Fables et Contes                                             | 44       |
| Bohlmeinenber Unterricht für alle biejenigen, welche Zeitungen lefen . | 46       |
| Leuschner, de secta Elpisticorum                                       | 47       |
| Burigny, Leben bes Grotius                                             | 49       |
| Burigny, Leben bes Grotius                                             | 50       |
| Begebenheiten bes Roberich Random, zweyter Theil                       | 50<br>51 |
| Renere Beschichte ber Chineser, Japaner 2c                             | 51       |
| Bimmermann, Leben bes herrn von Saller                                 | 52<br>53 |
| Grandisen in Görlit                                                    | 53       |
| Rainer, vermische Schriften                                            | 54       |
| Die Pofmeisterinn, erster Theil                                        | 55<br>56 |
| Die Posmeisterinn, erster Theil                                        | 56       |
| Die Schwachheit bes menschlichen Bergens                               | 57       |
| Das Rartenblatt                                                        | 57       |
| Daß Luther bie Lehre vom Seelenschlaf geglaubt habe                    | 58<br>59 |
| Batte, Birginia ein Trauerspiel                                        | 59       |
| [Beausobre,] le Pyrrhonisme raisonable                                 | 60       |
| [D. Menbelssohn,] ilber bie Empfindungen                               | 61       |
| Berufalem, ob bie Che mit ber Schwester Tochter gulaffig fen           | 63       |
| Der Cheftant, eine Erzehlung                                           | 64       |
| Der Schwätzer                                                          | 65       |
| Briefe an Freunde<br>Anklindigung einer Dunciade für die Dentschen     | 66       |
| Untlindigung einer Dunciade für die Deutschen                          | 67       |

|                                                                      | Geite |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Mus ber Berlinifden privilegirten Zeitung vom Jahre 1758             | 68    |
| Frang Butchefons Sittenlebre ber Bernunft, aus bem Eng-              |       |
| lifden überfett. 1756                                                | 72    |
| Des herrn Jacob Thomfon famtliche Trauerfpiele. Aus bem              |       |
| Englischen überfett. Dit einer Borrebe von Gottholb                  |       |
| Ephraim Leging. 1756                                                 | 72    |
| Eine ernfthafte Ermunterung an alle Chriften gu einem from-          |       |
| men und beiligen Leben. Bon Billiam Lam. Aus bem                     |       |
| Englischen überfett. 1756.                                           |       |
| Borbericht                                                           | 78    |
| orn. Samuel Richardsons Sittenlehre für bie Jugenb. 1757.            |       |
| Borrebe bes Ueberseters                                              | 79    |
| Mus ber Bibliothet ber iconen Biffenicaften und ber fregen           |       |
| Rünfte. 1757. 1758.                                                  |       |
| Im Lager bey Brag                                                    | 81    |
| Die Ibollen Theofrits, Mofchus und Bions, aus bem Griechischen       |       |
| übersett                                                             | 85    |
| Lieber, Fabeln und Romangen, von F. 23 G. [Gleim.]                   | 104   |
| Prenffifde Rriegelieber in ben Felbgugen 1756 und 1757 von           |       |
| einem Grenabier. [1758.]                                             |       |
| Borbericht                                                           | 112   |
| Friebrichs von Logan Ginngebichte. Bwolf Bucher. Beraus.             |       |
| gegeben von C. 2B. Ramfer und G. E. Leffing. 1759.                   |       |
| Borrebe                                                              | 117   |
| Sinngebichte                                                         | 125   |
| Borterbuch                                                           | 335   |
| Fabeln, Drey Bucher. Rebft Abhandlungen. 1759                        | 395   |
| Borrebe                                                              | 397   |
| Abhanblungen                                                         | 401   |
| 1. Bon bem Bejen ber Fabel                                           | 403   |
| Fabel, was es liberbaupt beiffe                                      | 403   |
| Eintheilung ber Fabel in einfache und gufammengefette                | 404   |
| Die Erflärung bes be la Motte wird untersucht                        | 405   |
| Die Fabel ift nicht bloß eine allegorische Banblung, sonbern bie Er- |       |
| geblung einer folden Sanblung                                        | 406   |
| Allegorie, was fie ift                                               | 407   |
| Die einfache Fabel ift nicht allegorisch                             | 408   |
| Blott die zusammengesetzte Kabel ist es                              | 408   |
| Warum bas Wort Allegorie ganglich aus ber Erflärung ber Fabel        |       |
| zu laffen                                                            | 409   |
| Die Lehre ber Fabel muß eine moralische Lehre senn                   | 411   |
| Untersuchung ber Erffärung bes Richer                                | 412   |
| Wie fern bie Kabel ein Gebicht au nennen                             | 412   |
| Die moralische Lehre ber Fabel ift nicht immer eine eigentliche Bor- |       |
| jdyrift                                                              | 412   |
| Ein bloffes Bild macht feine Fabel aus                               | 413   |
| Was eine Handlung fen?                                               | 413   |
|                                                                      |       |

|      |                                                                                                                           | Ceite |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      | Worinn bie Ginbeit einer aefopischen Sandlung beftebe                                                                     |       |
|      | Breitingers Erflärung wird geprüft                                                                                        | 416   |
|      | Er hat bie Ertfärung bes be la Motte überfett und gemäffert                                                               |       |
|      | Die Lehre muß in die Fabel weber verftedt noch vertleibet fenn                                                            | 417   |
|      | Bon ber Erflärung bes Batteng                                                                                             | 417   |
|      |                                                                                                                           |       |
|      | schränkt                                                                                                                  | 418   |
|      | Er hat fie mit ber Sanblung ber Epopee verwirrt .                                                                         | 421   |
|      | Worinn bie Fabel von ber Parabel unterschieben                                                                            | 424   |
|      | Der einzelne Fall ber Fabel muß nothwendig als wirklich vorgestellt                                                       |       |
|      | werben                                                                                                                    |       |
|      | Erempel von Fabeln, bie wider biefe Regel verftoffen                                                                      |       |
|      | Philosophische Grunde tiefer Regeln                                                                                       |       |
|      | Die Lehre bes Ariftoteles von bem Erempel                                                                                 |       |
|      | Borauf fich feine Eintheilung bes erbichteten Exempele gruntet .                                                          |       |
|      | Er schreibt ber biftorischen Bahrheit zuviel zu                                                                           | 429   |
|      | Genetische Erffärung ber Fabel                                                                                            | 430   |
| 11.  | Bon bem Gebrauche ber Thiere in ter Fabel                                                                                 | 430   |
|      | Lift bes Batteux, feine Urfache bavon angeben zu bilrfen                                                                  |       |
|      | Breitinger nimmt bie Erreichung bes Wunderbaren bafür an                                                                  |       |
|      | Die Einfilhrung ber Thiere in ber Fabel ift nicht munderbar                                                               | 432   |
|      | Die mahre Ursache berfelben ift bie allgemein befannte Bestanbheit                                                        | 494   |
|      | ber thierijchen Charaftere                                                                                                | 434   |
|      | Warum ber Kabulift feine Berjonen weit seltner aus tem Pflanzen-                                                          | 400   |
|      | weiche und Steinweiche und ben Banten ben Gund minnet                                                                     | 436   |
|      | reiche und Steinreiche, und aus ben Werten ber Kunft nimmt Ruben bes Gebrauchs ber Thiere in ber zujammengefetten Fabel . | 437   |
|      | Rugen beffelben in Ansehung ber nicht zu erregenten Leibenschaften .                                                      | 437   |
| 111  | Bon ber Eintheilung ber Fabel                                                                                             | 438   |
| **** | In einfache und zusammengesehte                                                                                           | 438   |
|      | In birecte und indirecte                                                                                                  |       |
|      | Bon ber Eintheilung bes Aphthonius                                                                                        |       |
|      | Barum Batteng biefe Gintheilung angenommen                                                                                | 439   |
|      | Bolfe Berbefferung ber Aphthonianifden Eintheilung                                                                        |       |
|      | Bas wiber biefe Berbefferung ju erinnern                                                                                  |       |
|      | Die Eintheilung ber gabel wird aus ber vericiebnen Möglichfeit tes                                                        |       |
|      | einzeln Falles in ber Fabel bergebolt                                                                                     | 442   |
|      | Bernere Eintheilung ber fittlichen Fabeln in mpthifche und byper-                                                         |       |
|      | phylische                                                                                                                 | 443   |
|      | Beionbere Arten ber vermischten Fabel                                                                                     | 444   |
|      | Beurtheilung ber Breitingerichen Gintheilung                                                                              | 444   |
|      | Wie weit in ben hyperphufifden Kabeln bie Ratur ber Thiere gu                                                             |       |
|      | erböben                                                                                                                   | 445   |
|      | Bon ber Ausbehnung ber aefopischen Fabel gu ber Lange bee epifchen                                                        |       |
|      | Bebichte, wiber ben Berfaffer ber critifchen Briefe                                                                       | 446   |
|      | 3bee von einem gesopiiden Belbengebichte                                                                                  | 447   |
| IV.  | Bon bem Bortrage ber Fabeln                                                                                               | 449   |
|      |                                                                                                                           |       |

## VIII

|                                                                 | Edit   |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| Bon bem Bortrage bes Mejopus                                    | . 449  |
| Des Bhabrus                                                     | . 449  |
| Des la Fontaine                                                 |        |
| La Fontaine mifbraucht eine Autorität bes Quintilians .         | . 450  |
| De la Motte fubret ben la Fontaine verftummelt an               | 451    |
| Die Alten banbeln von ben Fabeln in ibren Abetoriten, wir in be | r      |
| Dichtluust                                                      | . 452  |
| Boburch biefe Beränderung veranlaßt worden                      |        |
| Die Bierrathen, welche Batteur ben Fabeln ertheilt miffen will  |        |
| . ftreiten mit bem Beien ber Rabel                              |        |
| Barum ber Berfaffer ben profaifden Bortrag geweblet             | . 454  |
| Rebler bes Bhabrus, fo oft er von ben griechifden Fabeln abweid | it 455 |
| V. Bon einem besondern Ruten ber Rabel in ben Schulen           | . 457  |
| Die rhetorifchen Uebungen mit ber Fabel werben gemigbilliget .  | . 457  |
| Bon bem bevriftifden Ruten ber Fabel, in Abficht auf bie Bi     | 6      |
| bung bes Genies                                                 |        |
| Bie bie Rabel erfunden werte                                    |        |
| Bie ber Jugent bie Erfindung ju erleichtern                     |        |
| Exempel an verichiebnen eignen Fabeln bes Berfaffers            | 460    |

# Pope ein Metaphysiker!

1755.

Dangig, ber Jobann Chriftian Schufter. 1755. Dit einer Bignette, ar. 8.

#### Borbericht.

Man würde es nur vergebens lengnen wollen, daß gegenwärtige Abhandlung durch die neuliche Aufgabe der Königl. Preußischen Akademie der Wissenschaften, veranlaßt worden; und daher hat man auch diese Beranlassung selbst nirgends zu versteden gesucht. Allein wenn der Lefer deswegen an eine Schöne denken wollte, die sich aus Berdruß dem Publico Preiß giebt, weil sie den Bräutigam, um welchen sie mit ihren Gespie-linnen getanzt, nicht erhalten; so würde er ganz gewiß an eine falsche Bergleichung denken. Die Akademischen Richter werden es am besten wissen, daß ihnen diese Schrift keine Michter werden es am besten wissen, daß ihnen diese Schrift keine Michte gemacht hat. Es sanden sichen Bekanntmachung durch den Druck nicht zuwieder sind. Rur einen von diesen Umständen zu nennen . Sie hat zweh Berfasser, und hätte daher unter keinem andern Sinnspruche erscheinen können, als unter diesen:

Compulerant . . greges Corydon et Thyrsis in unum. Gefett nun, fie mare gefront worben! Bas für Streitigfeit wurde unter ben Urhebern entstanden fenn! Und biese wollten gerne keine unter sich haben. Aufgabe.

Die Atademie verlangt eine Untersuchung bes Popischen Spftems, welches in bem Sate alles ift gut enthalten ift. Und zwar fo, bag man

Erftlich ben mahren Sinn biefes Sates, ber Supothes feines Urhebers gemäß, bestimme.

3mentens ihn mit bem Syftem bes Optimismus, ober ber Bahl bes Besten, genan vergleiche, und

Drittens bie Gründe anführe, warum biefes Popische Spftem entweber zu behaupten ober zu verwerffen sen. Die Mabemie verlangt eine Untersuchung bes Popifchen Suftems, welches in bem Sabe: alles ift gut, enthalten ift.

3dy bitte um Berzeihung, wenn ich gleich anfangs gefteben muß, bag mir bie Urt, mit welcher biefe Aufgabe ausgebrudt worben, nicht bie befte zu fenn fcheinet. Da Thales, Plato, Chrufippus, Leibnit und Spinofa, und ungablig andere, einmuthig befennen: es fe., alles gut; fo muffen in biefen Worten entweber alle Suftemata, ober es muß feines barinn enthalten fenn. Gie fint ber Schlug, welchen jeber ans feinem befondern Lehrgebande gezogen bat, und ber vielleicht noch aus hundert andern wird gezogen werben. Gie find bas Befenntnif berer, welche ohne Lebrgebaube philosophirt baben. Wollte man fie zu einem Ranon machen, nach welchem alle babin einschlagente Fragen zu entscheis ben maren; fo murbe mehr Bequemlichfeit als Berftant baben fenn. Gott bat es fo haben wollen, und weil er es fo hat haben wollen, muß es gut fenn: ift mabrhaftig eine febr leichte Antwort, mit welcher man nie auf bem Troduen bleibt. Man wird bamit abgewiesen, aber nicht erleuchtet. Gie ift bas beträchflichfte Stud ber Beltweisheit ber Faulen; benn mas ift fauler, ale fich ben einer jeden Raturbegebenheit auf ben Willen Gottes zu berufen, ohne zu überlegen, ob ber vorhabente Fall auch ein Wegenstand bes gottlichen Willens habe fenn tonnen?

Wenn ich also glanben könnte, der Concipient der Afademischen Aufgabe habe schlechterdings in den Worten Alles ist gut ein Spstem zu sinden verlangt; so würde ich billig fragen, ob er auch das Wort Spstem in der strengen Bedeutung nehme, die es eigentlich haben soll? Allein er kann mit Recht begehren, daß man sich mehr an seinen Sinn, als an seine Worte halte. Besonders alsdenn, wenn der wahre Sinn, der salschen Worte ungeachtet durchstrahlet, wie es hier in den nähern Bestimmungen des Sates binlänglich geschiebet.

Diesem zu solge stelle ich mir also vor, die Atademie verlange eine Untersuchung bessenigen Systems, welches Pope ersunden ober angenommen habe, um die Wahrheit: daß alles gut sey, daburch zu erhärten, ober darans herzuleiten, oder wie man soust sagen will. Nur muß man nicht sagen, daß das System in diesen Worten liegen solle. Es liegt nicht eigentlicher darinne, als die Prämissen in einer Conclusion liegen, deren zu eben berselben eine unendliche Menge sepn können.

Bielleicht wird man es mir verbenten, baf ich mich ben biefer Rleinigleit aufgehalten habe. — Bur Sache alfo! Eine Unterfuchung bes Popifchen Shftems —

Ich habe nicht barüber nachbenken können, ohne mich vorher mit einem ziemlichen Erstaunen befragt zu haben: wer ist Bope? — — — Ein Dichter — — Ein Dichter? Was macht Saul unter ben Propheten? Was macht ein Dichter unter ben Metaphysikern?

Doch ein Dichter braucht nicht allezeit ein Dichter zu fenn. Ich febe keinen Wiberspruch, baß er nicht auch ein Philosoph senn könne. Ebenberselbe, welcher in bem Frühlinge seines Lebens unter Liebesgöttern und Grazien, unter Musen und Fannen, mit bem Thyrsus in ber hand, herum geschwärmt; eben berfelbe kann sich ja leicht in bem reisen herbste seiner Jahre in ben philosophischen Mantel einhüllen, und jugendlichen Scherz mit männlichem Ernst abwechseln lassen. Diese Beränderung ift ber Art, wie sich bie Kräfte unserer Seelen entwickeln, gemäß genng.

Doch eine andere Frage machte diese Ansstuckt zu nichte. — — Wenn? Wo hat Pope ben Metaphysiter gespielt, ben ich ihm nicht zutraue? — — Eben, als er seine Stärke in ber Dichtnust am meisten zeigte. In einem Gedichte. In einem Gedichte also, und zwar in einem Gedichte, das diesen Namen nach aller Strenge verdient, hat er ein System aufgeführt, welches eine ganze Akademie der Untersuchung werth erkennet? So sind also ben ihm der Boet und der strenge Philosoph — — strenger aber als der systematische kann keiner seyn — — nicht zweh mit einander abwechselnde Gestalten, sondern er ist bendes zugleich; er ist das eine, indem er das andere ist?

Diefes wollte mir schwer ein — Gleichwohl suchte ich mich auf alle Art bavon zu überzeugen. Und endlich behielten folgende Gebanken Plat, die ich eine

Borläufige Unterfuchung,

Db ein Dichter, als ein Dichter, ein Spftem haben könne? nennen will.

Dier hatte ich vielleicht Gelegenheit, eine Erklarung bes Worts Spfiem voraus zu schiefen. Doch ich bleibe ben ber Bescheibenheit, die ich sichn oben verrathen habe. Es ift so ungeziement, als nunöthig, einer Bersammlung von Philosophen, bas ift, einer Bersammlung shstematischer Köpfe zu sagen, mas ein Spftem sen?

Kaum daß es sich schiedte, ihr zu sagen, was ein Gedicht set; wenn dieses Wort nicht auf so verschiedene Art erklärt worden wäre, und ich nicht zeigen müßte, welche ich zu meiner Untersuchung für die bequemste hielte.

Ein Gebicht ift eine vollkommene stunliche Rebe. Man weis, wie vieles bie Borte vollkommen und finnlich in sich fassen, und wie sehr biese Erklärung allen andern vorgezogen zu werben verdienet, wenn man von der Natur ber Poesse weniger seicht urtheilen will.

Ein Spftem alfo und eine finuliche Rebe — Noch fällt ber Wiberfpruch biefer zwen Dinge nicht beutlich genug in die Augen. Ich werbe mich auf ben besondern Fall einschliessen muffen, auf welchen es eben bier antommt; und für bas Spftem überhaupt, ein metaphpfisches seben.

Ein Spftem metaphpfifcher Wahrheiten alfo, und eine finnliche Rebe; berbes in einem - Db biefe wohl einander aufreiben?

Bas nuß ber Metaphysiter vor allen Dingen thun? — Er nuß die Borte, die er brauchen will, erklären; er muß sie nie in einem andern Berstande, als in dem erklärten anwenden; er muß sie mit teinen, dem Scheine nach gleichgultigen, verwechseln.

Belches von biefen beobachtet ber Dichter? Reines. Schon ber Bobillang ist ihm eine hinlängliche Urfache, einen Ausbruck für ben andern zu mählen, und die Abwechslung spnoupmischer Worte ist ihm eine Schönheit.

Man füge hierzu ben Gebrauch ber Figuren — Und worinn bestehet bas Besen berselben? — Darinn, baß sie nie ben ber streugen Bahrheit bleiben; baß sie balb zu viel, und balb zu wenig sagen — — Rur einem Metaphysifer, von ber Gattung eines Böhmens, tann man sie verzeihen.

Und die Ordnung des Metaphysiters? — Er geht, in beständigen Schlüffen, immer von dem leichtern, zu dem schwerern fort; er nimt sich nichts vorweg; er hohlet nichts nach. Wenn man die Wahrheiten auf eine sinnliche Art auseinander könnte wachsen sehen: so würde ihr Wachsthum eben dieselben Staffeln beobachten, die er und in der Ueberzeugung von derselben hinauf gehen läßt.

Allein Ordnung! Was hat ber Dichter bamit zu thun? Und noch bazu eine so sclavische Ordnung. Richts ist ber Begeisterung eines mahren Dichters mehr zuwider.

Man würde mich schwerlich diese kaum berührten Gedanken weiter ausstühren lassen, ohne mir die Erfahrung entgegen zu seinen. Allein auch die Erfahrung ist auf meiner Seite. Sollte man mich also fragen, ob ich den Lucrez kenne; ob ich wisse, das seine Poesie das System des Episurs enthalte? Sollte man mir andere seines gleichen ansühren; so würde ich ganz zuversichtlich antworten: Lucrez und seines gleichen sind Bersmacher, aber keine Dichter. Ich leugne nicht, daß man ein System in ein Sylbenmaaß, oder auch in Neime verngen könne; sondern ich leugne daß dieses in ein Sylbenmaaß oder in Neime gebrachte System ein Gedicht serste, und was alles in dem Begriffe einer sinnlichen Nede liegt. Er wird schwerlich in seinem ganzen Umfange auf die Poesie irgend eines Dichters eigentlicher anzuwenden sehn, als auf die Popische.

Der Philosoph, welcher auf ben Parnaß hinaufsteiget, und ber Dichter, welcher sich in die Thäler ber ernsthaften und ruhigen Weisheit hinabbegeben will, treffen einander gleich auf dem halben Wege, wo sie, so zu reden, ihre Kleidung verwechseln, und wieder zurückgehen. Jeder bringt bes andern Gestalt in seine Wohnungen mit sich; weiter aber auch nichts, als die Gestalt. Der Dichter ist ein philosophischer Dichter, und der Weltweise ein poetischer Weltweise geworden. Allein ein philosophischer Dichter ist darum noch kein Philosoph, und ein poetischer Weltweise ist darum noch kein Poet.

Aber so sind die Engländer. Ihre groffen Geister sollen immer die größten, und ihre seltnen Köpfe sollen immer Bunder seyn. Es schien ihnen nicht Ruhms gung, Popen den vortreslichsten philosophischen Dickter zu nennen. Sie wollen, daß er ein eben so groffer Philosoph als Boet seh. Das ist; sie wollen das Unmögliche, oder sie wollen Popen als Poet um ein groffes erniedrigen. Doch das leztere wollen sie gewiß nicht; sie wollen also das erstere.

Bisher habe ich gezeigt — wenigstens zeigen wollen — baß ein Dichter, als Dichter, fein Shstem machen könne. Rimmehr will ich zeigen, baß er auch keines machen will; gesetzt auch, er könnte; gesetzt auch, meine Schwierigkeiten involvirten keine Unmöglichkeit, und sein Genie gebe ihm Mittel an die hand, sie glüdlich zu übersteigen.

3ch will mich gleich an Popen felbst halten. Sein Gebicht follte tein unfruchtbarer Zusammenhang von Wahrheiten senn. Er nennt es

selbst ein moralisches Gebicht, in welchem er die Wege Gottes in Ansiehung der Menschen rechtsertigen wolle. Er suchte mehr einen lebhaften Eindruck, als eine tiefsinnige lleberzengung — Was mußte er wohl also in dieser Absicht thun? Er mußte, ohne Zweisel, alle dahin einschlagende Wahrheiten in ihrem schönsten und flärksen Lichte seinen Lesern darstellen.

Run überlege man, baß in einem Spftem nicht alle Theile von gleicher Deutlichfeit fenn können. Einige Wahrheiten beffelben ergeben sich so gleich aus bem Grundfabe; andere sind mit gehäuften Schlüffen barans herzuleiten. Doch biese letten können in einem andern Spftem bie beutlichften sepn, in welchem jene erstern vielleicht bie bunkelsten sind.

Der Philosoph macht sich aus bieser kleinen Unbequemlichkeit ber Spsteme nichts. Die Wahrheit, die er durch einen Schluss erlanget, ist ihm darum nicht mehr Wahrheit, als die, zu welcher er nicht anders als durch zwanzig Schlüsse gelangen kann; wenn diese zwanzig Schlüsse nur untrüglich sind. Genug, daß er alles in einen Zusanmenhang gebracht hat; genug daß er diesen Zusammenhang mit einem Blide, als ein Gauzes zu übersehen vermag, ohne sich ben ben seinen Verbindungen desselben aufzuhalten.

Allein ganz anders denkt der Dichter. Alles was er fagt, soll gleich starken Eindruck machen; alle seine Wahrheiten sollen gleich überzeugend rühren. Und dieses zu können, hat er kein ander Mittel, als diese Wahrheit nach diesem System, und jene nach einem andern auszudrücken. — Er spricht mit dem Epikur, wo er die Wollust erheben will, und mit der Stoa, wo er die Tugend preisen soll. Die Wollust würde in den Bersen eines Seneka, wenn er überall genan beh seinen Grundsätzen bleiben wollte, einen sehr traurigen Auszug machen; eben so gewiß, als die Tugend, in den Liedern eines sich immer gleichen Epikurers, ziemlich das Ansehen einer Metze haben würde.

Jeboch ich will ben Einwendungen Plat geben, die man hierwider machen könnte. Ich will mir es gefallen lassen; Bope mag eine Ausnahme senn. Er mag Geschicklichkeit und Willen genug befessen haben, in seinem Gedichte, wo nicht ein Spstem völlig zu entwersen, wenigstens mit ben Fingern auf ein gewisses zu zeigen. Er mag sich nur auf dieseinigen Wahrheiten eingeschränkt haben, die sich nach diesem Spstem sinnlich vortragen laffen. Er mag bie übrigen um so viel eher

übergangen sein, da es ohnebem die Pflicht eines Dichters nicht ift, alles zu erschöpfen.

Bohl! Es nuß sich answeisen; und es wird sich nicht besser answeisen können, als wenn ich mich genan an die von der Afademie vorgeschriebenen Puncte halte. Diesen gemäß wird meine Abhandlung aus dren Abschnitten bestehen, welchen ich zulett einige historisch kritische Anmerkungen behfügen will.

#### Erfter Abidnitt.

Sammlung berjenigen Sate, in welchen bas Popische Suftem liegen mufte.

Man barf biefe Gate fast nirgende andere ale in bem gangen ersten Briefe, und in bem vierten, bin und wieber, suchen.

3ch habe keinen einzigen übergangen, ber nur in etwas eine spstematische Mine machte, und ich zweifele, ob man auffer folgenden Dreizehn noch einen antreffen wird, welcher in biefer Absicht in Betrachtung gezogen zu werden verdiente.

Die Ordnung nach welcher ich fie hersetzen will, ift nicht die Ordnung, welcher Pope in bem Bortrage gesolget ift. Sondern est ist die, welcher Bope im Denken muß gesolget senn; wenn er anders einer gesfolgt ift.

### Erfter Gat.

Bon allen möglichen Spftemen muß Gott bas beste geschaffen baben.

Diefer Sat gehört Bopen nicht eigenthilmlich zu; vielmehr zeigen feine Borte beutlich genug, baß er ihn als ausgemacht annimmt, und von einem andern entlehnet.

# 1. 3. 3. 43. 44.

Of Systems possible, if 'tis confest,

That Wisdom infinite must form the best etc.

Das ift: wenn man zugestehen muß, baß eine unendliche Beisheit aus allen möglichen Systemen bas beste erschaffen muffe. Benn tann bier teine Ungewisheit anzeigen; sonbern, weil er seine übrigen Sage aus ber Bedingung folgert, so muß es bier eben bas seyn, als wenn er gesagt hatte: ba man nothwendig gestehen muß k.

#### Bweyter Sat.

In biefem besten System muß alles zusammenhangen, wenn nicht alles in einander fallen foll.

1. 3. 3. 45.

Where all must fall, or all coherent be.

In bem gemeinen Eremplare, welches ich vor mir habe, beift bie lette Salfte biefer Beile: or not coherent be. 3ch vermuthe nicht ohne Grund, bag es auftatt not, all beiffen muffe. - Befegt aber Pope habe wirklich not geschrieben, fo tann bod and alebenn fein anderer Giun barinne liegen, ale ber, welchen ich in bem Sate ansgebrudt habe. -- Es fommt bier nur noch barauf an, mas Pope unter bem Bufammenbange in ber Welt verftebe. Er erffart fich zwar nicht ansbrudlich barüber; verfchiebene Stellen aber zeigen, bag er biejenige Ginrichtung barunter verstebe, nach welcher alle Grabe ber Bollfommenbeit in ber Welt befett maren, ohne bag irgendwo eine Lude angutreffen fen. Er fett baber zu ben angeführten Worten bingu (3. 36.) and all that rises, rise in due degree, b. b. mit bem vorhergebenben gusammen genommen: Es muß alles in einander fallen, ober alles zufammenhangen, und mas fich erhebt, muß fich in bem gebnhrenben Grate er-Folglich findet er ben Busammenhang barinn, baß fich alles stuffenweis in ber Welt erhebe. Und ferner fagt er: (3, 233.) wenn einige Befen volltommen werben follen; fo muffen entweber bie niedrigern Befen an ihre Stelle ruden, ober es muß in ber vollen Schöpfung eine Lude bleiben, ba alebenn bie gange Leiter gerruttet werben mußte, fo balb nur eine einzige Stufe gerbrochen wirb. Each System in gradation roll: (3. 239.) Gin jebes Spftem gebet ftufenweife fort; fagt überhaupt eben biefes. Und eben biefe allmälige Degrabation nennt er bie groffe Rette, welche fich von bem Unenblichen bis auf ben Denichen, und von bem Menichen bis auf bas Richts erftrede. (1. Brief. 3. 232. 236.) Folgende Beilen aus bem vierten Briefe machen bes Dichters Meinung vielleicht noch beutlicher. (Zeile 47. und folgende.)

Order is Heav'n's great Law; and this confest, Some are and must be, mightier than the rest, More rich, more wise etc.

Er nimmt also biese Einrichtung, nach welcher alle Grabe ber Bollfommenheit verschieden find, für die Ordnung an. Auch aus ben folgenden Saten wird man es fehn, daß er mit bem Busammenhange in ber Welt teinen anbern Begrif verlnupfe, als ben wir eben auseinander gesett haben.

Dritter Gat.

In ber Rette von Leben und Empfindung muffen irgendwo folche Wefen, wie bie Denichen find, angutreffen fenn.

1. 3. 3. 47. 48.

— in the scale of life and sense, 'tis plain There must be, some where, such a rank as Man.

Dieser Sat solgt unmittelbar aus bem vorhergehenden. Denn sollen in der besten Welt alle Grade der Bollsommenheit ihre Wirklichteit erlangen; so nung auch der Rang, der für den Menschen gehört, nicht leer bleiben. Der Mensch hat also weder in der besten Welt ausbleiben, noch vollsommener geschaffen werden können. In bewden Fällen würde ein Grad der Bollsommenheit nicht wirklich geworden, und daher kein Zusammenhang in der besten Welt gewesen seyn.

Man bebenke nunmehr wie wenig Popens Schluß binbet, wenn wir ben Zusammenhang in ber Welt anders erklärten, als es in bem vorigen Satze geschehen ift.

Of Systems possible, if 'tis confest,

That Wisdom infinite must form the best,

Where all etc. -

Then in the scale of life and sense, 'tis plain

There must be, some where, such a rank as Man.

Aus keiner anbern Ursache, sagt Bope, mußte ein solcher Rang, ein solcher Grad ber Bollfommenheit, als der Mensch begleitet, wirklich werben, als, weil in der besten Welt alles in einander fallen oder zusammenhangen, und in einem gehörigen Grade sich erheben muß; das heißt, weil kein Rang unbesetzt bleiben darf.

Besser hat Pope vernuthlich dem Einwurse begegnen zu können, nicht geglaubt: warum so ein Wesen, wie der Wensch, erschaffen worden, oder warum er nicht vollkommener erschaffen worden? Auf das leztere noch näher zu antworten nimmt er (Brief 1. Zeile 251. und solgende) die Unveränderlichkeit der Wesen aller Dinge zu Hilse, und sagt, daß bieses Berlangen eben so lächerlich sen als jenes, wenn der Fuß die Hand, die Hand, die Hand der Kopf, und der Kopf mit seinen Sinnen nicht bloß das

Berkzeug bes Geistes zu sehn begehrten. In bem vierten Briefe (Zeile 160.) brücket er sich hierüber noch stärker aus, wo er behanptet: die Frage, warum ber Mensch nicht vollkommen erschaffen worden, wollte mit versänderten Borten nichts anders sagen, als bieses; warum ber Mensch nicht ein Gott, und die Erbe nicht ein himmel sep?

Bierter Gat.

Die Gludfeligteit eines jeden Geschöpfe bestehet in einem Buftanbe, ber nach feinem Befen abgemeffen ift.

1 Brief. Beile 175.

All in exact proportion of the state. und in der 71sten Bile eben beffelben Briefes sagt er von dem Menschen insbesondere:

His being measur'd to his state and place.

Folglich, fagt Bope, kömmt es nur hauptfächlich barauf an, bag man beweife, ber Menfch fen wirklich in ber Welt in einen Zustand gesetzt worben, welcher sich für sein Wesen und seinen Grad ber Bolltommenbeit schieft:

1. Brief. 49. 50. Beile.

And all the question (wrangled e're so long) Is only this, if God has plac'd him wrong?

Fünfter Sat.

Der Menfch ift fo vollkommen ale er fenn foll.

1. Brief. Beile 70.

Man's as perfect as he ought.

Das heifit: ber Zustand bes Menschen ist wirklich nach seinem Wesen abgemessen, und baher ist ber Mensch vollsommen. Daß aber jenes set, erhelle klar, wenn man ben Zustand, darinn ber Mensch lebe, selbst betrachte; welches er in ben folgenden Zeilen thut.

Sechfter Sat.

Gott wirkt nach allgemeinen, und nicht nach befondern Gefeten; und in befondern Fällen handelt er nicht wider feine allgemeine Gefete um eines Lieblings Willen.

4. 3. 3. 33. 34.

- the universal cause

Acts not by partial but by general laws.

und 3. 119. ebb. B.

Think we like some weak Prince th' eternal Cause Prone for his Fav'rites to reverse his Laws?

Diesen Gedanken führt ber Dichter in bem Folgenden weiter aus, und erläutert ihn durch Benspiele. Er scheint aber damit das Spstem bes Malebranche augenommen zu haben, der nur die allgemeinen Gefetze zum Gegenstande des göttlichen Willens macht, und so den Urheber der Welt zu rechtsertigen glaubt, wenn gleich aus diesen allgemeinen Gesetzen Unvolltommenheiten erfolgten.

Die Schüler biefes Beltweifen behaupten folglich, Gott babe feiner Beisheit gemäß handeln und baber bie Welt burch allgemeine Befete regieren muffen. In befondern Fallen fonnte bie Anwendung biefer allgemeinen Gefete wohl fo etwas hervorbringen, bas an und für fich felbft entweber völlig unnüte ober gar ichablich, und baber ben gottlichen Abfichten eigentlich zuwiber fen: allein es fen genug, bag bie allgemeinen Gefete von erheblichem Ruten maren, und bag bie lebel, welche in wenigen befondern Fällen baraus entstehen, nicht ohne einen befondern Rathichlug batten geboben werben tonnen. Gie führen jum Grempel an; bie allgemeinen mechanischen Gefete, nach welchen ber Regen zu gewiffen Beiten berunter falle, batten einen unaussprechlichen Duten. Allein wie oft befeuchte ber Regen nicht einen unfruchtbaren Stein, wo er wirklich feinen Ruten ichaffe; und wie oft richte er nicht Ueberichwemmungen an, wo er gar icablich mare? 3brer Deinung alfo nach, fonnen bergleichen Unvolltommenbeiten auch in ber beften Welt entsteben, weil feine allgemeine Befete möglich fint, bie ben gottlichen Absichten in allen befonbern Fällen genng thaten. Dber, fragen fie, follte Gott eines Lieblings Billen - ber migbegierige Beltweise fen, jum Erempel, Diefer Liebling - bie allgemeinen Befete brechen, nach welchen ein Metna Feuer fpepen muß?

4. 3. 3. 121. 122.

Shall burning Aetna, if a sage requires, Forget to thunder, and recall her fires? Siebenber Sat.

Rein Uebel tommt von Gott.

Das ift: bas Uebel, welches in ber Welt erfolgt, ift niemals ber Begenftand bes göttlichen Billens gewefen.

4. 2. 3. 110.

God sends not ill.

Pope hat dieses aus dem Vorhergehenden ungesehr so geschlossen. Wenn das llebel nur in besondern Fällen entsteht, und eine Folge aus den allgemeinen Gesehe, ist; Gott aber nur diese allgemeine Gesehe, als allgemeine Gesehe, sür gut besunden, und zum Gegenstande seines Willens gemacht hat: so kann man nicht sagen, daß er das llebel eigentlich gewollt habe, welches aus ihnen fließt, und ohne welches sie keine allgemeine Gesehe gewesen wären. Unser Tichter sucht diese Entschuldigung um ein grosse kräftiger zu machen, wenn er sagt, daß noch dazu dieses aus den allgemeinen Gesehen sollen, daß Gott solche allgemeine Gesehe gewählt habe, ans welchen in besondern källen die wenigsten llebel entstünden. Allein er drückt sich auf eine sehr solchen kabe, ans welchen in besondern källen die wenigsten llebel entstünden. Allein er drückt sich auf eine sehr solchen and einem andern Orte Nature lets it salt, das llebel nehmlich. Ich werde Punct in moinem dritten Abschitte berühren unissen.

Achter Gat.

In ber Belt fann nicht bie minbefte Beranberung vorgeben, welche nicht eine Zerrüttung in allen Beltgebanben, aus welchen bas Gange besteht, nach fich ziehen follte.

1. Br. 3. 233-236.

- - On superior pow'rs

Were we to press, inferior might on ours: Or in the full creation leave a Void, Where, one step broken, the great scales detroy'd.

инд 3. 239-242.

And if each System in gradation roll Alike essential to th'amazing whole; The least confusion but in one, not all That system only, but the whole must fall.

Reunter Cat. :

Das natürliche und moralische Bose find Folgen aus ben allgemeinen Gesetzen, die Gott öfters zum Besten bes Ganzen gelenkt, öfters auch lieber zugelaffen hat, als baß er burch einen besondern Billen seinem allgemeinen hatte zuwider handeln follen. 1. Br. 3. 145. 146.

If the great end be human happiness, Then Nature deviats, and can man do less?

4. Br. 3. 112. 113.

Or partial ill is universal good

- - - or Nature lets it fall.

1. Br. 3. 161. 162.

all subsists by elemental strife,
 And Passions are the Elements of life.

Behnter Gat.

Es ift nicht alles um bes Menfchen Billen gefchaffen worben, fonbern ber Menfch felbst ift vielleicht um eines anbern Dinges Billen ba.

1. Br. 3. 57.

man, who here seems principal alone,
 Perhaps acts second to some sphere unknown.

3. Br. 3. 24.

Made beast in aid of man, and man of beast. Gilfter Sat.

Die Unwiffenheit unferes gutunftigen Buftandes ift uns gu unferm Beften gegeben worben.

Ber würbe ohne fie, fagt ber Dichter, fein Leben bier ertragen fonnen? (1. Br. 3. 76.)

Und ebb. 3. 81.

Oh blindness of the future! kindly giv'n

That each etc.

Anstatt ber Kenntnift bes Zukunftigen aber, fagt Bope, hat uns ber himmel die hofnung geschentt, welche allein vermögend ift, uns unfre letzten Augenblide zu verschiffen.

Bwölfter Gat.

Der Menich tann fich, ohne feinen Rachtheil, teine fcarfern Sinne munfchen.

Die Stelle, worinn er biefes beweiset, ift zu lang, sie hier abzuschreiben. Sie stehet in bem ersten Briefe, und geht von ber 185sten Beile bis zu ber 198sten. Dieser Sat aber, und bie zwen vorhergehenben, sind eigentlich nahere Beweise bes fünften Sates, und sollen barthun, baß bem Menschen wirklich solche Gaben und Fähigleiten zu Theil worben, als sich für seinen Stand am besten schieden. Die Frage ware also beantwortet, auf welche es, nach Popens Meinung, in bieser Streitigleit hauptsächlich ankömmt.

if God has placed him (man) wrong?

Drengehnter Gat.

Die Leidenfchaften bes Meufchen, die nichts als verschiedene Abanderungen der Eigenliebe find, ohne welche die Bernunft unwirksam bleiben würde, find ihm zum Besten gegeben worden.

2. 3. 3. 83.

Modes of self-love the Passions we may call.

Ebent. 3. 44.

Self-love to urge, and Reason to restrain.

und 1. Br. 3. 162.

Passions are the Elements of life.

Bope gesteht zwar, bag ungählig viel Schwachheiten und Fehler aus ben Leibenschaften entstehen; allein auch biefe grunden sich auf ein allgemeines Geset, welches biefes ist: baß sie alle von einem wirklichen, oder einem anscheinenden Gute in Bewegung gesetzt werden sollen. Gott aber habe (nach bem 9ten Sate) alle Uebel zulassen milsen, die aus den allgemeinen Gesetzen erfolgten, weil er sonst die allgemeinen Gesetze durch einen besondern Rathschluß hatte aussehen milfen.

2. Br. 3. 84.

Tis real good, or seeming, moves them all. Schlußsat.

Aus allen diefen Sagen nun zusammen glaubt Pope ben Schluß ziehen zu können, daß alles gut sen; que tout ce qui est, est bien. Ich den beilde hier seinen Sinn in der Sprache seiner Uebersetzer aus. Allein ist es wohl gut, sich auf diese zu verlassen? Wie wenn Pope nicht gesagt hätte, daß alles gut, sondern nur, daß alles recht sen? Wollte man wohl recht und gut für einerleh nehmen? Hier sind seine Worte: (1. Br. 3. 286.)

# - Whatever is, is right.

Man wird hoffentlich einem Dichter, wie Bope ift, Die Schande nicht anthun, und fagen, bag er burch ben Reim gezwungen worben,

right bier anstatt irgent eines andern Borte gu feten. Benigftens mar er in bem vierten Briefe (3. 382.), wo er biefen Musfpruch mieterholt. bes Reimzwanges überhoben, und es muß mit ernftlichem Bebacht geicheben febn, baf er nicht good ober well gefagt hat. Und warum hat er es wohl nicht gefagt? Beil es offenbar mit feinen fibrigen Gebanten wurde geftritten baben. Da er felbft zugeftebt, baf bie Ratur manche llebel fallen laffe; fo tonnte er mohl fagen, baf bem obngeachtet alles recht fen, aber unmöglich, bag alles gut fen. Recht ift alles, weil alles, und bas lebel felbft, in ber Allgemeinheit ber Gefete, bie ber Gegenstand bee gottlichen Billene maren, gegrundet ift. But aber murbe nur alebenn alles fenn, wenn biefe allgemeinen Befete allezeit mit ben göttlichen Abfichten übereinstimmten. 3mar geftebe ich gern, baf auch bas frangofische bien weniger fagt als bon, ja bag es fast etwas anberes fagt; befigleichen auch, baf bae beutiche gut, wenn es abverbigliter und nicht substantive gebrandt wirb, oft etwas ausbrudt, mas eigentlich nur recht ift. Allein ce ift Die Frage, ob man an biefen feinen Unterschied ftete gebacht bat, fo oft man bas Borifche: es ift alles gut, ober tout ce qui est, est bien gehöret?

3ch habe hier weiter nichts zu erinnern. — Will man so gut senn, und die vorgetragenen Sate für ein System gelten lassen, so kann ich es nuterdessen recht wohl zufrieden sehn. Ich will wünschen, daß es sid in dem Berstande des Lesers wenigstens so lange aufrecht erhalten möge, die ich es in dem dritten Abschnitte, zum Theil mit den eignen Baffen seines Urhebers, selbst niederreissen kann. Ich würde mich der Gefahr, ein so schwankendes Gebäude nur einen Angenblick vor sich stehen zu lassen, nicht aussetzen, wenn ich mich nicht nothwendig zu dem zwehten von der Alademie vorgeschriebenen Puncte vorber wenden müßte.

### 3 menter Abichnitt.

Bergleichung obiger Gate mit ben Leibnitischen Lehren.

Wenn ich der Atademie andre Absichten zuschreiben könnte, als man einer Gesellschaft, die zum Aufnehmen der Wissenschaften bestimmt ift, zuschreiben kann; so würde ich fragen: ob man durch diese beschlene Bergleichung mehr die Popischen Sätze für philosophisch, oder mehr die Leibnitzischen Sätze, für poetisch habe erklären wollen?

Doch, wie gejagt, ich fann meine Frage fparen, und mich immer

ju ber Bergleichung selbst wenden. Aufs höchfte mochte eine gar zu übertriebene Meinung von bem, mehr als menschlichen, Geiste bes Engländers zum Grunde liegen.

Ich will in meiner Bergleichung die Ordnung der obigen Sche behbehalten, boch ohne sie alle zu berühren. Berschiedung stegen da; und verschiedune sind allzuspeciell, und mehr moralisch als metaphyssisch. Beyde Arten werde ich füglich übergehen können, und die Bergleichung wird bennoch vollständig seyn.

#### Erfter Gat.

Gott muß von allen möglichen Shftemen bas beste erschaffen haben. Diefes sagt Pope, und auch Leibnig hat sich an mehr als einem Orte vollfommen so ausgedrückt. Was seder besonders baben gedacht hat, muß aus dem Uebrigen erhellen. Warburton aber hat völlig Uurecht, wenn er diesen Sat, unabhängig von den andern Sätzen, nicht sowohl für Leibnigisch als für Platonisch erkennen will. Ich werde es weiter unten zeigen. Dier will ich nur noch erinnern, daß der Concipient der akademischen Frage anstat des Satzes: alles ift gut, nothwendig diesen und keinen andern hätte wählen müssen, wenn er mit einigem Grunde sagen wollte, daß ein Spstem darinn liegen könne, welches vielleicht nicht das Leibnigische, aber doch etwa ein ähnliches wäre.

### 3menter Cat.

In bem besten Spftem muß alles zusammenhangen. Bas Bope unter biesem Zusammenhange verstehe, hat man gesehen. Diesemige Beschaffenheit ber Welt nehmlich, nach welcher alle Grabe ber Bolltommenheit von Nichts bis zur Gottheit mit Wesen angefüllt waren.

Leibnit hingegen seht biesen Zusammenhang barinn, baß alles in ber Welt, eines aus bem andern, verständlich erkläret werden kann. Er siehet die Welt als eine Menge zufälliger Dinge an, die Theils neben einander existiren, Theils auf einander folgen. Diese verschiednen Dinge würden zusammen kein Ganzes ansmachen, wenn sie nicht alle, wie die Räder der Maschine, mit einander vereiniget wären: das heißt, wenn sich nicht aus jedem Dinge dentlich erklären liese, warum alle übrigen so, und nicht anders neben ihm sind: und aus jedem vorhergehenden Zusstande eines Dinges, warum dieser oder jener darauf solgen wird. Dieses muß ein unendlicher Berstand völlig daraus begreissen können, und der

mindeste Theil ber Welt muß ihm ein Spiegel seyn, in welchem er alle sibrigen Theile, die neben demfelben sind, so wie alle Zustände, in welchen die Welt war oder je seyn wird, sehen kann.

Nirgends aber hat Leibnitz gesagt, daß alle Grade der Bollsommenheit in der besten Welt besetzt senn müßten. Ich glaube auch nicht, daß er es hätte sagen können. Dem wenn er gleich mit Popen sagen dürste: die Schöpfung ist voll; so müßte er dennoch einen ganz andern Sinn mit diesen Worten verknüpsen, als Pope damit verknüpst hat. Wit Leibnitzen zu reden, ist die Schöpfung in der besten Welt deswegen allenthalben voll, weil allenthalben eines in dem andern gegründet ist, und daher der Raum oder die Ordnung der neben einander eristirenden Tinge nirgends unterbrochen wird. Auf gleiche Art ist sie auch der Zeit nach voll, weil die Zustände, die in derselben auf einander solgen, niemale aushören, wie Wirkungen und Ursachen in einander gegründet zu senn. Stwas ganz aubers aber versteht Pope unter seiner full creation, wie sich aus der Verbindung seiner Worte schliessen läst.

#### 1. Br. 3. 235.

- - On superior pow'rs

Were we to press, inferior might on ours:

Or in the full creation leave a Void.

Die Schöpfung nehmlich ift ihm nur beswegen voll, weil alle Grabe barinn befetzt find.

Und dieses ist ein Beweis mehr, daß zwen verschieden Schriftsteller beswegen noch nicht einerlen Meinung sind, weil sie sich an gewissen Stellen mit einerlen Worten ansdrücken. Pope hatte einen ganz andern Begriff von leer und voll in Ansehung der Schöpfung, als Leibnit; und baber konnten sie behde sagen: the creation is full, ohne weiter etwas unter sich gemein zu haben, als die blossen Worte.

# Dritter Satz.

Aus bem Borhergehenden schließt Pope a priori, daß nothwendig ber Mensch in ber Welt angetroffen werden muffe, weil sonst die ihm gehörige Stelle unter ben Wesen leer sehn wurde.

Leibnit hingegen beweifet bas nothwendige Dafenn bes Menfchen a posteriori, und schließt, weil wirklich Menschen vorhanden find, so nufifen solche Wefen zur besten Welt gehört haben.

# Cechfter Cat.

Pope, wie man gesehen hat, scheinet mit bem P. Malebranche in biesem Sate einerlen Meinung gehabt zu haben. Er behauptet nehmlich, Gott könne in ber Welt blos bestwegen boses geschehen laffen, weil er seinen allgemeinen Willen nicht burch besondre Rathschliffe ausheben wolle. Nothwendig mußten also in ber Welt Mängel anzutreffen senn, die Gott, ber besten Welt unbeschadet, hatte vermeiden können, wenn er seinen allgemeinen Willen in einigen Fällen durch einen besondern Rathschlift hatte ausheben wollen. Man darf nur folgende Stelle ansehen, um zu erkennen, daß dieses wirklich Popens Meinung gewesen sen.

#### 4. Br. 3. 112.

# Or partial ill is universal good — or Nature lets it fall.

Diefes ober ober zeigt geungfam, daß das llebel in bem zweyten Falle zu ber Bolltommenheit der Welt nichts bentrage, sondern daß es die Natur, ober die allgemeinen Gesehe fallen laffen.

Allein was behauptet Leibnit von allem biefen? — Leibnit behauptet, der allgemeine Rathichluß Gottes entstehe ans allen besoudern Nathichlussen, spiammen genommen, und Gott keine, ohne der besten Welt zum Nachtheile, kein llebel durch einen besondern Rathichluß ausheben. Denn nach ihm hanget das System der Albsichten mit dem System der würkenden Ursachen so genan zusammen, daß man dieses als eine Folge aus dem erstern ansehen kann. Man kann also nicht sagen, daß ans den allgemeinen Gesetzen der Natur, das ist, ans dem System der wirkenden Ursachen etwas ersolge, das mit den göttlichen Abssichten nicht übereinstimmt; denn bloß aus der besten Berknüpfung der besondern Abssichten sind die allgemein wirkenden Ursachen und das allerweiseste Gauze entstanden. (Man sehe bievon die Theodiece & 204. 205. 206.)

Und hieraus nun erhellet, daß Pope und Leibnit nicht einmal in bem Begriffe ber besten Welt einig sehn tounen. Leibnit sagt: wo verschiedene Regeln ber Bolltommenheit zusammengeseht werden sollen, ein Ganzes auszumachen; da muffen nothwendig einige berselben wider einander stoffen, und durch dieses Zusammenstoffen muffen entweder Widersprüche entstehen, oder von ber einen Seite Ausnahmen erfolgen. Die beste Welt ist also nach ihm diejenige, in welcher die wenigsten Ausnahmen, und diese wenigen Ausnahmen noch darzu von den am wenigsten wichtigen

Regeln geschehen. Daher nun entstehen zwar die moralischen und natürlichen Unwollsommenheiten, über die wir uns in der Welt beschweren; allein sie entstehen vermöge einer höhern Ordnung, die diese Ausnahmen unvermeiblich gemacht hat. Hätte Gott ein Uebel in der Welt weniger entstehen lassen, so würde er einer höhern Ordnung, einer wichtigern Regel der Bollsonmenheit zuwider gehandelt haben, von deren Seite doch durchaus feine Ausnahme geschehen sollte.

Pope hingegen und Malebranche raumen es ein, baß Gott, ber besten Welt unbeschadet, einige Uebel darans hatte weglaffen können, ohne etwas merkliches in derfelben zu verändern. Allein dem ohngeachtet habe er die Allgemeinheit der Gefete, aus welcher diese liebel fliessen, lieber gewollt, und wolle sie auch noch lieber, ohne diesen seinen Entschluß jemals, um eines Lieblings willen, zu andern.

#### Achter Cat.

Ferner, wie wir gesehen haben, behanptet Bope, die mindeste Beränderung in ber Welt erstrede sich auf die ganze Natur, weil ein jedes Wesen, bas zu einer gröffern Bolltommenheit gelange, eine Lüde hinter sich lassen muffe, und biese Lüde muffe entweder leer bleiben, welches ben ganzen Zusammenhang ausheben wurde, ober die untern Wesen mußten heranruden, welches durch die ganze Schöpfung nichts auders, als eine Berrüttung verursachen könne.

Leibnit weis von keiner solchen Lude, wie sie Pope anninnt, weil er keine allmälige Degradation der Wesen behauptet. Eine Lude in der Ratur kann, nach seiner Meinung, nirgend anders werden, als wo die Wesen in einander gegründet zu sehn aufhören; denn da wird die Ordnung unterbrochen, oder, welches eben so viel ist, der Raum bleibt leer. Dennoch aber behauptet Leibnit in einem weit strengern Verstande als Pope, daß die mindeste Beränderung in der Welt eine Einssussi in das Ganze habe, und zwar weil ein jedes Wesen ein Spiegel aller übrigen Wesen, und ein jeder Bustand der Indegriff aller Zustände ist. Wenn also der kleinste Theil der Schöpfung anders, oder in einen andern Zustand versetz wird, so muß sich diese Veränderung durch alle Wesen zeigen: eben wie in einer Uhr alles, sowohl dem Raume, als der Zeit nach, anders wird, sobald das mindeste von einem Rädchen abgeseitlet wird.

#### Reunter Gat.

Die Unvollfommenheiten in ber Welt erfolgen, nach Bopens Guftem,

entweder zum Besten des Ganzen (worunter man zugleich die Berbütung einer gröffern Unwollfommenheit mit begreift) oder weil teine allgemeinen Gesethe den göttlichen Absichten in allen besondern Fällen haben genug thun können.

Nach Leibnigens Meinung hingegen muffen nothwendig alle Unvolltommenheiten in ber Welt zur Bolltommenheit bes Ganzen bienen,
ober es würde fonst ganz gewiß ihr Aussenbleiben aus ben allgemeinen Gesetze nicht willführlich, sondern so angenommen, wie sie aus der weisen Berbindung seiner besondern Absichten, oder der einfachen Regeln der Bolltommenheit, entstehen muffen. Wo eine Unvolltommenheit ist, da muß
eine Ausnahme unvermeiblich gewesen seine Ausnahme aber tann
Statt sinden, als wo die einfachen Regeln der Bolltommenheit mit einander streiten; und jede Ausnahme muß baher vermöge einer höhern Ordunng geschehen seun, das ist, sie muß zur Bolltommenheit des Gauzen dienen.

- Wird es wohl nöthig senn, noch mehrere Unterschiede zwischen ben Popischen Sägen und Leibnigischen Lehren anzusühren? Ich glanbe nicht. Und was sollten es für mehrere Unterschiede sein? In ben besondern moralischen Sägen, weiß man wohl, kommen alle Weltweisen überein, so verschieden auch ihre Grundsäge sind. Der übereintlingende Ausdruck der erstern muß uns nie verleiten, auch die letztern für einerleh zu halten; benn sonst würde es sehr leicht sehn, jeden andern, der irgend einmal über die Einrichtung der Welt vernünsteln wollen, eben sowohl als Popen, zum Leibnigianer zu machen.

Berdient nun aber Pope biefe Benennung burchaus nicht, so wird auch nothwendig die Priffung seiner Sate etwas ganz anders, als eine Bestreitung bes Leibnitzischen Spstems von der besten Welt senn. Die Gottschede sagen, sie werde daher auch etwas ganz anders sehn, als die Acaemie gewilnscht habe, daß sie werden nichte. Doch was geht es mich an, was die Gottschede sagen; ich werde sie dem ohngeachtet unternehmen.

# Dritter Abschnitt. Brufung ber Bopifchen Cape.

3ch habe oben gesagt, Bope, als ein mahrer Dichter, muffe mehr barauf bebacht gewesen fenn, bas finnlich Schöne aus allen Systemen

zusammen zu suchen, und sein Gedicht damit auszuschmilden, als sich selbst ein eignes System zu machen, oder sich an ein schon gemachtes einzig und allein zu halten. Und daß er jenes wirklich gethan habe, bezeugen die unzähligen Stellen in seinen Briefen, die sich mit seinen obigen Säten auf keinerleh Weise verbinden lassen, und beren einige sogar ihnen schnurstrads zuwider lauffen.

3d will biefe Stellen bemerten, indem ich die Cate felbft nach ber Strenge ber Bernunft prufe.

#### 3menter Gas.

Durch welche Grunde tann Bope bemeifen, bak bie Rette ber Dinge in der besten Welt nach einer allmäligen Degradation ber Bollfommen= beit geordnet febn muffe? Dan werfe bie Augen auf bie vor une fichtbare Belt! Ift Popens Cat gegruntet; fo tann unfre Belt unmöglich bie befte fenn. In ihr find bie Dinge nach ber Ordnung ber Birfungen und Urfachen, feines Beges aber nach einer allmäligen Degradation neben einander. Beife und Thoren, Thiere und Baume, Infecten und Steine find in ber Welt munberbar burch einander gemifcht, und man mufte bie Blieber aus ben entlegenften Theilen ber Welt gufammen flauben, wenn man eine folde Rette bilben wollte, bie allmälig rom Richts bis zur Gottheit reicht. Dasjenige alfo, mas Lope ben Bufammenbang nennt, findet in unfrer Welt nicht Statt, und bennoch ift fie bie befte, bennoch tann in ihr teine Lude angetroffen werben. Barum biefes? Bird man bier nicht augenscheinlich auf bas Leibnibische Guftem geleitet, bag nehmlich, vermöge ber gottlichen Beisheit, alle Befen in ber beften Welt in einander gegrundet, bas beifit, nach ber Reihe ber Wirfungen und Urfachen neben einander geordnet febn mugen?

# Dritter Cat.

Und nun fällt ber Schluß von biefer eingebildeten Rette ber Dinge auf die unvermeidliche Existenz eines solchen Ranges, als der Mensch betleibet, von selbst weg. Denn was war es nöthig, zu Erfüllung der Reihe von Leben und Empfindung, diesen Rang wirklich werden zu lassen, da boch ehnebem die Glieder berfelben in dem unendlichen Raume zersstreut liegen, und nimmermehr in der allmäligen Degradation neben einsander steben?

# Sechster Sat.

hier kömmt es, wo fich Pope felbst widerspricht! - Rach feiner

Meinung, wie wir oben bargethan haben, muffen aus ben allgemeinen Gefeben manche befondre Begebenheiten erfolgen, die zur Bollfommenheit best Gangen nichts behtragen, und nur beswegen zugelaffen werben, weil Gott, eines Lieblings halber, seinen allgemeinen Willen nicht andert.

Or partial ill is universal good,

Or change admits, or Nature lets it fall.

So fagt er in bem vierten Briefe. Nur manche llebel alfo, die in ber Welt zugelaffen worden, find nach ihm allgemein gut; manche aber, die eben so wohl zugelaffen worden, find es nicht. Sie sind es aber, nach seinem eigenen Bekenntuiffe, nicht, wie hat er am Ende des ersten Briefes gleichwohl so zuversichtlich sagen können:

All discord, harmony not understood:

All partial evil, universal good?

Wie verträgt fich biefes entscheibenbe all mit bem obigen or, or? Rann man fich einen handgreiflichern Wiberspruch einbilben?

Doch wir wollen weiter untersuchen, wie er fich gegen bas Shftem, welches ich für ihn habe aufrichten wollen, verhält. Man sehe einmal nach, was er zu ber angezogenen Stelle aus bem ersten Briefe

- - the first almighty Cause

Acts not by partial, but by gen'ral Laws numittelbar hingu fest:

Th' Exceptions few.

Der Ausnahmen sind wenig? Was sind das für Ausnahmen? Warum hat denn Gott auch von diesen allgemeinen Regeln, die ihm allenthalben zur Richtschnur gedient, Ausnahmen gemacht? Eines Lieblings wegen hat er sie nicht gemacht; (S. den 4. Brief 3. 119.) auch zur Vermeidung einer Unvollsommenheit nicht; denn sonst hätte er nicht die geringste Unvollsommenheit zulassen sich bei geringste Unvollsommenheit zulassen sollen. Er hat nur wenige Ausnahmen gemacht? Warum nur wenige? — Gar keine, oder soviel als nöthig waren.

Man könnte sagen: Bope verstehe unter bem Worte Exceptions solche Begebenheiten, die nicht mit den göttlichen Absichten übereinstimmen, und dennoch aus den allgemeinen Gesetzen stieffen. Dieser giebt es wenige in der Welt; denn Gott hat solche allgemeine Gesetze erwählt, die in den meisten besondern Fällen mit seinen Absichten übereinstimmen. — Gut! Aber alsdaun müßte sich das Bort Exceptions nicht auf general Laus

beziehen. Bon Seiten ber allgemeinen Gefete hat Gott nicht die geringften Ausnahmen gemacht, sondern alle Ausnahmen betreffen die Uebereinstimmung der allgemeinen Gesetze mit den göttlichen Absichten. Run
fibersehe man des Dichters Worte:

- - the first almighty Cause

Acts not by partial, but by general Laws;

Th' Exceptions few etc.

Bezieht sich hier bas Wort Exceptions irgend auf etwas anders, als auf general Laues? D! Ich will lieber zugeben, Pope habe sich in einem einzigen Gedichte hundertmal metaphysisch widersprochen, als daß ihm ein schlecht verdundner und verstümmelter Bers entwischt wäre, wie dieser sehn würde, wenn sich th' Exceptions sew nicht auf die allgemeinen Gesetze, von welchen er gleich vorher spricht, sondern auf die göttlichen Absüchen beziehen sollten, deren er hier gar nicht gedenkt. Nein! Ganz gewiß hat er sich hier wiederum alle Uebel als Ausnahmen aus den allgemeinen Gesetzen eingebildet, und solglich das Malebranchische System unvermuthet verworfen, das er sonst durchgehends angenonumen haben muß, wenn er irgend eines angenonumen hat.

### Achter Sat.

Bas Pope in biefem Sate behauptet, daß nehmlich feine Beränderung in der Welt vorgehen könne, ohne daß sich die Wirkung davon in dem Ganzen äusserte, kann aus andern Gründen hinlänglich dargethan werden, als aus den seinigen, welche hier ganz und gar nichts beweisen. Benn wir, sagt er, die obern Kräfte verdringen wollen, so müssen die untern an unfre Stelle rücken, oder es bleibt eine Lücke in der vollen Schöpfung. Ift es auch noch nöchig, diesen Schliß zu widerlegen, nachdem man gesehen, daß in der Welt nicht alles so stuffenweise hinauffleigt, wie Pope annint, sondern daß vollkommene und unvollkommene Wesen, ohne biese eingebildete Ordnung, durch einander vermengt sind? Eben so wenig werde ich die zwehte Stelle zu widerlegen nöthig haben, die oben zur Bestätigung diese achten Sates angeführt worden. Pope bezieht sich immer auf seine allmälige Vegradation, die nur in seiner poetischen Welt die Wirklichkeit erlangt, in unserer gar nicht Statt gesunden hat.

Reunter Cat.

In biefem Cate find oben zwen Urfachen bes llebels in ber Belt,

nach Bopen & Meinung, angeführt worden; eine britte Urfache aber, die ber Dichter gleichfalls angiebt, habe ich weggelaffen, weil ich fie nicht begreiffen tonnte. hier ift die Stelle aus bem vierten Briefe gang:

Or partial ill is universal good,

Or change admits, or Nature lets it fall.

Die Borte Nature lets it fall habe ich so erflärt, als ob fie eben bas sagten, mas ber Dichter mit ben Borten Nature deviates sagen will. Diese nehmlich, wenn fie einen verständlichen Sinn haben sollen, tonnen nichts anders bebeuten als, baß die Natur, vermöge ber allgemeinen Gefete, die ihr Gott vorgeschrieben, manches hervorbringe, mas ben göttlichen Absichten zuwider seh, und nur beswegen von ihr zugelassen werbe, weil er seinen allgemeinen Entschlich nicht andern wolle.

If the great end be human happiness,

Then Nature deviats, and can Man do less?

D. i. Wenn die Glüdseligkeit des Menschen der groffe 3wed ift, und die Natur abweicht z. Eben diesen Gedanken nun, glaub ich, hat Pope durch Nature lets it fall, die Natur läßt es fallen, ausdrüden wollen. Die Natur bringt manche lebel als Folgen aus den allgemeinen mechanischen Gesetzen hervor, ohne daß die göttliche Absicht eigentlich darauf gerichtet gewesen.

Allein was filr einen Sinn verknüpfen wir mit den Worten Or change admits, oder die Abwechslung läßt es zu? Kann nach Bopens Spstem — wenn man es noch ein Spstem nennen will — etwas anders die göttliche Weisheit entschuldigen, daß sie Bollommenheit des Ganzen, welches den befondern Theilen vorzuziehen gewesen, oder die Allgemeinheit der Gesetze, die Gott nicht hat stören wollen? Was für eine dritte Entschuldigung soll uns die Abwechslung oder die Beränderung darbieten?

Ich benke hierben nichts; und ich möchte um so viel lieber wissen, was biesenigen baben benken, die sich dem ohngeachtet ein Popisches System nicht wollen ausreden lassen. Bielleicht fagen sie, eben diese letztere Stelle beweise, daß ich das wahre System des Dichters versehlt habe, und daß es ein ganz anders sen, aus welchem man sie erklären misse. Welches aber soll es seun? Wenigstens muß es ein ganz neues seyn, das noch in keines Menschen Gedanken gekommen; indem allen andern bekannten Systemen von dieser Materie, hier und da in den Briefen, eben so wohl widersprochen wird.

Bum Beweise beruffe ich mich auf eine Stelle, bie in bem ersten Briefe anzutreffen ift, und bie eben so wenig mit unserm vorgegebenen Popischen Systeme, als mit irgend einem andern bestehen kann. Es ist folgende:

3. 259 mb folgenbe.

All are but parts of one stupendous whole,

Whose body Nature is, and God the soul;

That, chang'd thro' all, and yet in all the same

He fills, he bounds, connects, and equals all. D. i. Alle Dinge find Theile eines erstaunlichen Ganzen, wovon die Ratur der Körper und Gott die Seele ist. Er ist in allen Dingen verändert, und boch allenthalben eben derfelbe — Er lebt in allem was lebt; er behnt sich aus durch alle Ausbehnung und verbreitet sich, ohne sich zu zertheilen — Er erfüllt, umschränkt und verknüpft alles, und macht alles gleich. Ich bin weit davon entsent, Bopen hier gettlose Meinungen aufbürden zu wollen. Ich nehme vielmehr alles willig an, was Warburton zu vessen wollen betreibigung wiber ben herrn Crousay gesagt hat, welcher bestaupten wollen, der Dichter habe dies Stelle aus des Spinosa Trigem Lehrgebäude entlehnt. Durchgehends kann sie unmöglich mit Spinosens Lehren bestehen. Die Worte

Whose hody Nature is, and God the soul, Bovon die Natur der Körper und Gott die Seele ist, würde Spinosa nimmermehr haben sagen können; denn der Ausdruck, Seele und Körper, scheinet doch wenigstens anzudenten, daß Gott und die Natur zweh verschiedene Besen sind. Wie wenig war dieses die Meinung des Spinosa! Es hat aber andre irrige Bestweisen gegeben, die Gott wirklich für die Seele der Natur gehalten haben, und die vom Spinosismo eben so weit abstehen, als von der Bahrheit. Sollte ihnen also Pope diese seltenen Nedensarten abgeborgt haben, wie sieht es um die Borte Extends thro' all extent; Er dehnt sich aus durch alse Ausbehnung? Wird diese Lehre einem andern als Spinosen

jugeboren? Wer bat fonft bie Ausbehnung ber Ratur für eine Gigenichaft Gottes gehalten, ale biefer beruffene Irrglaubige? Jeboch, wie gefagt, es ftebet nicht zu glauben, baf Bope eben in biefen Briefen ein gefahrliches Suftem babe austrahmen wollen. Er bat vielmehr - - und tiefes ift es, mas ich bereits oben, gleichsam a priori, aus bem, mas ein Dichter in folden Fällen thun muß, erwiesen babe, - - blog bie fconften und finnlichften Ausbrilde von jebem Guftem geborgt, ohne fich um ihre Richtigkeit zu bekummern. Und baber bat er auch tein Bebenken getragen, Die Allgegenwart Gottes, Theils in ber Sprache ber Spinofiften, Theile in ber Sprache berjenigen, Die Bott für Die Geele ber Welt halten, auszubruden, weil fie in ben gemeinen rechtglaubigen Ausbruden all gu idealisch und all zu weit von dem Sinnlichen entfernt ift. Eben so wie fich Thomfon, in feiner Symne über bie vier Jahrezeiten, nicht gefcheuet bat, au fagen: these as the changes - - are but the varied God. Ein febr fühner Ausbrud, ben aber fein vernünftiger Runftrichter tabeln fann.

Sätte sich Pope ein eignes System abstrahirt gehabt, so würde er ganz gewiß, um es in dem überzeugendsten Zusammenhange vorzutragen, aller Borrechte eines Dichters daben entsagt haben. Da er dieses aber nicht gethan hat, so ist es ein Beweis, daß er nicht anders damit zu Werte gegangen, als ich mir vorstelle, daß es die meisten Dichter thun. Er hat diesen und jenen Schriftsteller über seine Materie vorher gelesen, und, ohne sie nach eignen Grundsäuen zu untersuchen, von jedem dasjenige behalten, von welchem er geglaubt, daß es sich am besten in wohlstingende Verse zusammenreinen lasse. Ich glaube ihm sogar, in Ansehung seiner Duellen, auf die Spur gekommen zu sehn, wobei ich einige andre historisch ertische Anmerkungen gemacht habe, welchen ich solgenden Anshang widme.

# Anhang.

Warburton, wie bekannt, unternahm bie Bertheibigung unfers Dichters wiber bie Befchulbigungen bes Croufag. Die Briefe, bie er in biefer Absicht schrieb, erhielten Popens vollkommensten Beyfall. Sie haben mir, sagt biefer in einem Briefe an seinen Retter, allzuwiel Gerechtigkeit wiedersahren laffen; so feltsam dieses auch klingen mag. Sie haben mein System so beutlich gemacht, als

ich es hatte machen follen, und nicht gekonnt habe — — Man febe bie ganze Stelle unten in ber Note, ' aus welcher ich nur noch bie Worte anführe: Sie verftehen mich vollkommen fo wohl, als ich mich felbft verftehe; allein Sie bruden mich beffer aus, als ich mich babe ausdrücken können.

Bas fagt benn nun aber biefer Mann, welcher bie Meinung bes Dichters, nach bes Dichters eignem Geständnisse, so vollkommen eingesehen hat, von bem Susteme seines Helben? Er sagt: Pope seu burchaus nicht bem hrn. von Leibnit, sonbern bem Plato gesolgt, wenn er behauptet, Gott habe von allen möglichen Welten bie beste wirklich werben lassen.

Plato also mare die erste Onelle unfers Dichters! — Wir wollen sehen. — Doch Blato mar auch eine Quelle für Leibnigen. Und Bope kömte also doch wohl noch ein Leibnigianer sehn, indem er ein Platoniker ist. Dierauf aber sagt Warburton "nein! denn Bope hat "die Platonischen Lehren in der gehörigen Einschränfung angenommen, die "Leibnig auf eine gewaltsame Art ausgedehnt. Plato sagte: Gott "hat die beste Welt erwehlt. Der herr von Leibnig aber: Gott "hat nicht anders können, als die beste wehlen."

Der Unterschied zwischen diesen zwen Sagen soll in dem Bermögen liegen, unter zwen gleich ähnlichen und guten Tingen, eines dem andern vorzuziehen; und diese Bermögen habe Plato Gott gelassen, Leiduig aber ihm gänzlich genommen. 3ch will hier nicht beweisen, was man schon unzähligmal bewiesen hat, daß dieses Bermögen eine leere Grille sen. 3ch will nicht anführen, daß sie auch Plato dasur musse erlannt haben, weil er ben jeder freben Wahl Bewegungsgründe zugesteht; wie Leibnit bereits angemerkt hat. (Theodicee 1 Abth. §. 45.) 3ch will nicht darauf dringen, daß solgslich der Unterschied selbst wegsalle; sondern ich will ihn schlechter Tings so annehmen, wie ihn Warburton angegeben hat. Plato mag also gelehrt baden: Gott babe die Welt gewehlt, ob er

<sup>\*</sup>I can only say, you do him (Crousaz) too much honour and me too much right, so odd as the expression seems; for you have made my system as clear, as i ought to have done, and could not. It is indeed the same system as mine, but illustrated with a ray of your own, as they say our natural body is the same still when it is glorified. I am sure i like it better, than i did before, and so will every man else. I know i meant just what you explain, but i did not explain my own meaning so well as you. You unterstand me as well, as i do myself, but you express me better, than i could express myself. In them Stiff an Sarbutton som II Spril 1739.

gleich eine andre vielleicht eben so gute Welt hatte wehlen können; und Leibnit mag gesetzt haben: Gott habe nicht anders können als die beste wehlen. Was sagt benn Pope? Drilat er sich auf die erste ober auf die andere Art aus? Man lese boch:

Of systems possible, if 'tis confest

That Wisdom infinite must form the best etc.

"Benn es ausgemacht ift, bag bie unendliche Beisheit von "allen möglichen Shitemen bas beste wehlen muß x. — — Daß sie nunß? Wie ist es möglich, baß Warburton biesen Ausbruck übersehen hat? heift bieses mit bem Plato reben, wenn Plato anders, wie Warburton will, eine ohne alle Bewegungsgründe wirkende Freybeit in Gott angenommen hat?

Genug von dem Plato, den Pope folglich gleich ben dem ersten Schritte verlaffen zu haben selbst glauben mußte! Ich komme zu der zwehten Quelle, die Warburton dem Dichter giebt; und diese ist der Lord Schaftesburt, von welchem er sagt, daß er den Platonischen Sat angenommen, und in ein deutlicher Licht gesetzt habe. In wie weit dieses geschehen seh, und welches das verbesserte System dieses Lords seh, will die Alademie jetzt nicht wissen. Ich will also hier nur so viel anführen, daß Pope den Schaftesburt zwar offenbar gelesen und gebraucht habe, daß er ihn aber ungleich besser würde gebraucht haben, wenn er ihn gehörig verstanden hätte.

Daß er ihn wirklich gebraucht habe, könnte ich aus mehr als einer Stelle ber Rhapfoby bes Schaftesbury beweisen, welche Pope seinen Briefen eingeschaltet hat, ohne fast von bem Seinigen etwas mehr, als bas Sylbenmaaß und die Reime hinzu zu thun. Statt aller aber, will ich nur diese eiuzige anführen. Schaftesbury läßt den Philocles dem Palemon, welcher das physikalische Uebel zwar entschuldigen will, gegen das moralische aber unversehilich ift, antworten: The very Storms and Tempests had their Beauty in your account, those alone excepted, which arose in human Breast. "Selbst die Stürme und "Ungewitter haben, Ihrem Bedünken nach, ihre Schönheit, "nur diesenigen nicht, die in der menschlichen Brust aufsteingen." Ist dieses nicht eben das, was Pope sagt:

If Plagues or earthquakes break not heav'n's design, Why then a Borgia, or a Catiline?

Doch Bope muß ben Schaftesbury nicht verftanben baben, ober er wurde ihn gang anbere gebraucht baben. Diefer frebe Weltweife mar in die Materie weit tiefer eingebrungen, und brildte fich weit vorfichtiger aus, als ber immer mantenbe Dichter. Batte ihm Bope gefolgt, fo wurden feine Bedanten einem Spftem ungleich abnlicher feben; er murbe ber Bahrheit und Leibnigen ungleich naber getommen fenn. Coaftesbury, jum Erempel, fagt: Dan bat auf vielerlen Art zeigen wollen. warum bie Ratur irre, und wie fie mit fo vielem Unvermögen und Fehlern von einer Sant fommt, Die nicht irren tann. Aber ich leugne, baf fie irrt zc. Bore bingegen behauptet: bie Natur weicht ab. - Ferner fagt unfer Lorb: Die Ratur ift in ihren Wirtungen fich immer gleich; fie wirtt nie auf eine vertehrte ober irrige Beije; nie Rraftlos ober nadläßig; fonbern fie wird nur burch eine höhere Rebenbuhlerin und burch bie ftartere Rraft einer andern Ratur übermaltiget. ' Leibnit felbft murbe ben Streit ber Regelu einer gufammengefetten Bolltommenheit nicht beffer haben ausbruden tonnen. Aber mas weis Pope hievon, ber bem Schafte bury gleichwehl foll gefolgt fenn? Much fagt biefer: Bielmehr bewundern mir eben megen biefer Ordnung ber untern und obern Befen bie Coonbeit ber Belt, Die auf fich einauber entgegenftebenbe Dinge gegrundet ift, weil aus folden mannigfaltigen und miberwärtigen Brundurfachen eine allgemeine Bufammenftimmung entfpringt. 2 Die Borte mannigfaltige und wibermartige Grundurfachen bebeuten bier abermale bie Regeln ber Ordnung, bie oft neben einander nicht besteben tonnen; und hatte Bope bavon einen Begriff gehabt, fo murbe er fich weniger auf bie Geite bes Dalebranche geneigt haben. Desgleichen von ber Ordnung bat Schaftesbury einen volltomnen richtigen Begriff, ben Bope, wie wir gefeben, nicht batte. Er neunt sie a Coherence or Sympathizing of Things; und unmittelbar

<sup>&#</sup>x27;Much is alledg'd in answer, to show why Nature errs. and how she came thus impotent and erring from an unerring hand. But i deny she errs — Nature still working as before, and not perversly or erroquously; not faintly or with feeble Endeavours; but o'erpower'd by a superior Rival, and by another Nature's justly conquering Force. Rhapsody Part. 2. Sect. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tis on the contrary, from this Order of inferiour and superiour Things, that we admire the World's Beauty, founded thus on Contrarietys: whilst from such various and disagreeing Principles a Universal Concord is established. 65en bafelôft.

barauf a Consent and Correspondence in all. Diefer Zusammenhang, biefes Sympathisiren, biese Uebereinstimmung ift gang etwas anders als bes Dichters eingebildete Staffelordnung, welche man böchstens nur für poetisch schwe erkennen kann.

lleberbaupt muß ich gesteben, bag mir Schaftesbury febr oft fo gludlich mit Leibnipen übereinzustimmen fcheint, bag ich mich munbre, warum man nicht längst benber Beltweisheit mit einander verglichen. 3ch wundre mid fegar, warum nicht felbft bie Alabemie lieber bas Spftem bee Schaftesbury, ale bae Guftem bee Bope gu unterfuchen, und gegen bas Leibnitifde gu balten, aufgegeben. Gie murbe alebenn boch wenigstene Beltweifen gegen Beltweifen, und Gründlichkeit gegen Grundlichfeit gefiellt baben, anftatt bag jie ben Dichter mit bem Philosophen, und bas Sinulide mit bem Abftracten in ein ungleiches Gefechte verwidelt hat. Ja auch fur bie, murbe ben bem Schaftesbury mehr gu gewinnen gewesen fenn, ale ben bem Bope, welche Leibniten gern, vermittelft irgent einer Parallel mit einem anbern berühmten Manne, erniedrigen möchten. Das Wert bes Schaftesbury The Moralists, a Philosophical Rhapsody war bereits im Jahr 1709, berausgefommen; bee Leibnit Theodicee bingegen trat erft gegen bas Ente bes Jahres 1710. an bas Licht. Une biefem Umftanbe, follte ich meinen, mare etwas zu machen gewesen. Gin Bhilosoph, ein englischer Philosoph, welcher Dinge gebacht bat, bie Leibnit erft ein ganges Jahr nachber gebacht gu haben zeiget, follte biefer von bem lettern nicht ein wenig fenn geplundert worben? 3d bitte bie Atabemie es überlegen gu laffen!

Und alfo hat Pope auch and bem Schaftesbury die wenigsten jeiner metaphysischen Larven 'entlehnt. Wo mag er sie wohl sonst her haben, die eine Leibnigische Mine machen? Ich verstehe biejenigen Sage, die mit den Worten mögliche Systeme und bergleichen ausgedrückt find. Die Anweisung Warburtons verläft mich hier; ich glaube aber gleichwohl etwas entbedt zu haben.

Man erinnere sich bessenigen Buche de Origine mali, über welches Leibnit Aumerkungen gemacht hat, die man gleich hinter seiner Theodice findet. Er urtheilet davon, der Berfasser besselben stimme, in der einen Helfte ber Materic, von dem llebel überhaupt, und bem physikalischen Uebel insbesondere, sehr wohl mit ihm überein, und gehe nur in

<sup>.</sup> Gine beplaufige Erflarung ber Bignette unfere Tittele!

ber andern Selfte, vom moralischen Uebel, von ihm ab. Es war biefer Berfasser ber Br. B. Ring, nachheriger Erzbischof von Dublin. Er war ein Engländer, und sein Wert war schon im Jahr 1702. herausgesommen.

Ans biefem nun behaupte ich, hat sich unfer Dichter ungemein bereichert; und zwar so, daß er nicht selten, ganze Stellen aus dem Lateinischen übersetzt, und sie bloß mit poetischen Blimchen durchwirkt hat.
Ich will bloß die vornehmsten berselben zum Beweise hersetzen, und die Bergleichung ben Lesern, welche bender Sprachen mächtig sind, selbst überlassen.

1.

King. cap. 111. p. m. Ed. Brem. 56.

Credendum vero est, praesens mundi Systema optimum fuisse, quod fieri potuit, habito respectu ad Dei mentem in eo fabricando.

Pope. Ep. 1. v. 43. 44.

Of systems possible, if 'tis confest, That Wisdom infinite must form the best.

2.

King. p. m. 58.

Oportet igitur multos perfectionum gradus, forte infinitos, dari in opificiis divinis.

Pope. Ep. I. v. 46. 47.

Where all must fall or not coherent be, And all that rises, rise in due degree etc.

3.

King. p. m. 72.

Opus erat in systemate mundi globo materiae solidae, qualis est terra, et eam quasi rotae vicem habere credimus in magno hoc avtomato.

Pope. Ep. I. v. 56. etc.

So man, who here seems principal alone, Perhaps acts second to some sphere unknown, Touches some wheel, or verges to some gole. Tis but a part we see, and not the whole.

Lis but a part we see, and not the whole. Leffing, sammtl. Weeke. V.

3

#### 4.

### King. p. m. 89.

— Quaedam ejusmodi facienda erant, cum locus his in opificio Dei restabat, factis tot aliis, quot conveniehat. At optes alium tibi locum et sortem cessisse; fortasse. Sed si tu alterius locum occupasses, ille alter aut alius aliquis in tui locum sufficiendus erat, qui similiter providentiae divinae ingratus, locum illum, quem jam occupasti, optaret. Scias igitur necessarium fuisse, ut aut sis, quod es, aut nullus. Occupatis enim ab aliis omni alio et statu, quem systema aut natura rerum ferebat, aut is, quem habeas, a te implendus, aut exulare te a rerum, natura necesse est. An expectes enim, dejecto alio a statu suo, te ejus loco suffectum iri? id est, ut aliorum injuria munificentiam peculiarem et exsortem tibi Deus exhiberet. Suspicienda ergo est divina bonitas, non culpanda, qua ut sis, quod es, factum est. Nec alius nec melior fieri potuisti sine aliorum aut totius damno.

Den gauzen Inhalt biefer Worte wird man in bem ersten Briefe bes Pope wieder finden; besonders gegen die 157te und 233te Zeile. Die Stellen selbst find zu lang, sie ganz herzusetzen; und zum Theil sind sie and bereits oben angeführt worden, wo von dem Popischen Begriffe der Ordnung, und der nothwendigen Stelle, die der Mensch in der Reihe der Dinge erhalten milfen, die Rebe war.

Bas kann man nun zu so offenbaren Beweisen, daß Pope ben unctaphpsischen Theil seiner Materie mehr zusammen geborgt, als gedacht habe, sagen? Und was wird man vollends sagen, wenn ich sogar zeige, daß er sich selbst nichts besser bewußt zu sehn scheinet? — Man höre also, was er in einem Briese an seinen Freund, den D. Swist schreibt. Bope hatte seinen Bersinch über den Menschen, ohne seinen Namen drucken lassen, und er kam Swisten in die Hände, ehe ihm Pope davon Nachricht geben konnte. Swist las das Werk, allein er erkannte seinen Freund darinn nicht. Hierüber nun wundert sich Pope und schreibt: Ich sollte meinen, ob Sie mich gleich in dem ersten dieser Bersuche aus dem Gesichte verlohren, daß Sie mich doch in dem zwehten würden erkannt haben. Deist bieses nicht ungesehr:

<sup>11</sup> fancy, the you lost sight of me in the first of those Essays, you saw me in the second.

ob Sie mir gleich die metaphpsische Tiefsinnigkeit, die aus dem ersten Briefe hervor zu leuchten scheinet, nicht zutrauen durfen; so hätten sie doch wohl in den übrigen Briefen, wo die Materie leichter und des poetischen Rubes fähiger wird, meine Art zu denken erkennen sollen? — — Swift gesteht es in seiner Antwort auch in der That, daß er Popen für teinen so groffen Philosophen gehalten habe, eben so wenig als sich Bope selbst dafür hielt. Denn würde er wohl soust, gleich nach obiger Stelle, geschrieben haben: Nur um eines bitte ich Sie; lachen Sie über meine Ernsthaftigkeit nicht, sondern erlanden Sie mir, den philosophischen Bart so lange zu tragen, bis ich ihn selbst aus rupfe, und ein Gespötte daraus mache. Tas will viel sagen! Wie sehr sollte er sich also wundern, wenn er ersahren könnte, daß gleichwohl eine berühmte Afademie diesen sazustellen.

I have only one piece of mercy to beg of you; do not laugh at my gravity, but permit to me, to wear the heard of a Philosopher, till i pull it off and make a jest of it myself. Bu einem Briefe an ben D. Swilft, welcher in bem Iten Theile ber Bodischen Briefe, ber Knoptonschen Ausgabe von 1732, auf ber 234 Seite siebet.

# Aus der Berlinischen privilegirten Beitung

vom Jahre 1755.

## Bon gelehrten Cachen.

(4. Jan.) Les Moeurs et Contumes des François, dans les premiers tems de la Monarchie par Mr. l'Abbé le Gendre, Chanoine de l'Eglise de Paris, précédés des Moeurs des anciens Germains, traduits du Latin de C. Tacite, et d'une Preface, contenant quelques remarques relatives aux usages anciens ou modernes de ces deux Peuples. à Paris chez Briassons. in 12mo. 20 Bogen. Das Werf bes Abts le Genbre ift nicht nen, fonbern bereite 1721 gebrudt worben. Es enthält viel artige Nachrichten von ben Gitten und Bebrauchen, welche unter ben Frangofen von Beit zu Beit geherricht haben, und burch welche fie zu berjenigen Artigkeit hinaufgestiegen find, bie jest fo viele an ihnen Diefe nene Anegabe enthalt ziemlich entbehrliche Bermebrungen; eine Ueberfetung nehmlich von bes Tacitus fleinem Berfe von ben Gitten ber alten Tentiden, und eine Borrebe, in welcher biefe mit ben Gitten ber alten Gallier und ben neuern Gitten benber Bolfer verglichen werben. Da bie Gallier unwidersprechlich beutschen Ursprungs fint, fo bat tiefe Bergleichung nicht viel Mube toften founen. Unterbeffen ift fie boch in einem Tone abgefaßt, welcher einen Deutschen beluftigen tann. 3. E. "Wir Frangofen, fagt ber Schriftsteller, find in bem Un-"fange eines Treffene ichredlich. Bir fint gewohnt bem Teinbe ben Gieg "ju entreiffen; benn wenn wir ibm benfelben lange ftreitig machen follen, "jo laufen wir Befahr ibn zu verlieren. Unterbeffen baben wir boch "auch ben manchen Gelegenheiten eben foviel Standhaftigkeit, ale Site "gezeigt. Wir haben bas feindliche Teuer ruhig ausgehalten; wir haben "gelaffen ben gunftigen Augenblid zum Angriffe erwartet; wir ic. -Rurg, bas frangofifde Bir, lagt in bem Deunbe eines Edriftstellers, ber vielleicht nicht bas Berge bat, einen Bund tobt zu machen, vortreflich tapfer. Roftet in ben Boffifchen Buchlaben bier und in Potebam 16 Gr.

(9. Jan.) Bedicht bem Gebachtniffe bes Berru von Bageborn gewibmet. Braunfdweig, ben Schröbere Erben. In 4to. 21, Bogen. Dan wird es bereits ans antern öffentlichen Blattern miffen, baf ber Berr Bacharia ber Berfaffer biefes Bebichts ift. Bir wiederholen feinen Ramen bier um befto lieber, weil er uns ber formellen Lobfpruche überhebt, bie bas Bublicum in Angehung ber porzüglichen Befchidlichkeit biefes Dichtere nichts neues lebren wurden. Sat man ihn in feinen icherzhaften Epopeen, ale in feiner Gpbare bewundert, fo wird man ibn auch bier nicht auffer berfelben finden: fo wenig auch die Babe icherzhafter Ginfalle und Die Babe gartlicher Empfinbungen, mit einander gemein zu haben icheinen. Auch in bas Lob besjenigen unfterblichen Dichtere wollen wir une nicht einlaffen, beffen Tob Berr Bacharia, und mit ibm Germanien, beweinet. Er mar zugleich ber rechtschaffenfte und großmuthigste Mann, und wenigstene biervon einen fleinen Beweist einguruden, tounen wir und unmöglich enthalten. ber 15 Geite lagt Berr Bacharia bie Dichtfunft fagen:

Ihr sahet ihn so oft in dem geheimern Leben, Berdiensten ihren Rang, sein Lob der Tugend geben; Ihr saht ihn immer groß, und freundschaftlich und freu, Der wahren Beisheit Freund und Feind der Heuchelen. Mich duntt, ich höre noch die oble Menschenliebe, Die sanst, voll Bohlthun spricht; die jeder Großmuth Triebe Filt dich, o Fuchs, erregt; und aus der Dürstigkeit Mit brittschen Gelmuth verlaunten Bit befreyt.

Bu biefen letten Zeilen macht ber Berfasser folgende Anmerkung: "Herr "Gottlieb Fuchs, ber seit einigen Jahren Prediger in Sachsen ift, und "sich unter bem Namen bes Bauernsohnes burch verschiedene glückliche "Gebichte bekannt gemacht hat, tam ohne Geld und Gönner nach Leitzig, "seine Studien daselbst fortzusehen. Er siel allba einem nuferer "größten Dunse in die Hande, ber durch seine marktschreherische Art, "mit seinen Berdiensten um Dentschland zu prahlen, und durch die kleinen "niedrigen Mittel jemanden zu seiner Parthen zu ziehen, genug bezeichnet "ift. Dieser Mann, der wohl eher versucht hatte, mit einem alten Rocke "Leute zu bestechen, für ihn zu schreiben, dieser Mann war klein geung, "Gerr Fuchsen monatlich eine solche Kleinigkeit zu geben, die man sich "schreiben diese auszubrücken, und die er kaum dem geringsten Bettler hätte

"geben können. So bald er indessen ersuhr, daß herr Fuchs in die Benkanntschaft mit einigen andern rechtschaffenen Leuten gekommen war, die er "nicht zu seiner Parthen zehlen konnte, so war er noch niederträchtiger, und "nahm herr Fuchsen die Kleinigkeit, die er ihm bisher gegeben. Herr Fuchs "wurde sogleich von denjenigen mehr als schadlos gehalten, durch die er um "dieses erniedrigende Allmosen gekommen war. Der seel. Herr von Page-"dorn, dem diese Geschichte bekannt wurde, brachte durch seine edelmüttige "Borsprache ben vielen Standespersonen, hamburgern, einigen Engelländern, "und besonders den den Eollegio Carolin zu Braunseme Ingelländern, "sichtliche Summe zusammen, daß herr Fuchs künstig vor dem Angel ge-"sichert, seinen Studien auf eine anständige Art obliegen konnte." — Denjenigen Fremdlingen in dem Reiche des Wiese, welche vielleicht fragen sollten: wer ist der grosse Duns? wollen wir nächstens diese Krage beantworten. — Rostet in den Bestischen Buchläden dier und in Botsdam 3 Gr.

(11. Jan.) Antwort auf bie Frage: wer ift ber groffe Dune?

Der Mann in - -, welchen Gott Richt fcuf jum Dichter und Runftrichter, Der, bummer ale ein Bottentot, Sagt, er und S\*\*\* maren Dichter; Der Philip Befen unfrer Beit; Der Büttel ber Sprachreinigfeit In Ober : und in Rieberfachfen, Der alle Worte Lande verweift, Die nicht auf Deutschem Boben machsen; Der groffe Mann, ber ftart von Leib Gin flein artige freundliche Beib Ralt, wie er benft und ichreibt, umarmt, Das aber feiner fich erbarmt, Und gleicher Meinung ift und bleibt, Und miber ihn nicht bentt, nicht fchreibt, Beil es ben Bant ber Che fdeut, Und lieber aus Befälligfeit Sich an bes Danns Gebanten binbet; Der Mann ber unter uns Biel groffe Beifter finbet, Der ift ber groffe Duns!

(21. Jan.) Lyrifde und andere Bebichte. Rene und um Die Belfte vermehrte Auflage. Mit allergnädigften Frebbeiten. Anfpach, ju finden ben Jacob Chriftorb Boid 1755. In 8vo. 12 Bogen. Die erfte Ausgabe biefer Bebichte ift bereits vor fünf Jahren ericbienen, und von Rennern wohl aufgenommen worben. Dan erfannte ihren Berfaffer, welches ber Berr Regierungsfecretar Ut in Unfpach ift, fogleich fur einen mabren Schuler bes Borag, ber von bem Fener feines Dufters befeelt werbe, und etwas mehr gelernt babe, als ihm bier eine Bedante und ba eine Wendung, nicht fowohl abzuborgen, als abzustehlen. Die Bermehrungen, welche er jeto bingugethan, find fo beträchtlich, bag er bie Den in vier Bucher bat abtheilen fonnen. Die erften zwen enthalten bie bereits gebrudten Stude; aber fo, wie fie fich ber verbeffernben Band eines Berfaffere, ber aller Belt eber, ale fich ein Benuge thun taun, entreiffen burfen. Er bat überall verandert und auch fast überall gludlich veranbert. Wir fagen fast, und hoffen, bag er es benjenigen nicht übel ausbeuten wirt, Die fich, vielleicht aus einer Art von Prabilection bier und ba feiner erftern Bebanten gegen bie lettern annehmen. Unter ben neuen Dben, welche bas britte und vierte Buch ausmachen, wird man verfdiebne von bem erhabenften Juhalte finden, und einen philosophischen Ropf wird bie, welche er Theobicee ilberfdrieben bat, nicht anders als entzuden tounen. Gie find überhaupt alle vortreflich, obgleich nicht alle von einerlen Fluge. Und auch biefes hat er mit bem Borag gemein, welcher fich oft in bie niebre Gpbare bes Scherzes und angenehmer Empfindungen berab läft, und and ba bie geringften Wegenstände zu veredeln weiß. Rur an ben fcmutigen Bilbern hat unfer beutscher Borag eine gleiche Runft zu zeigen, verweigert. Die Anftanbigfeit ift bas ftrenge Gefet, welches feine Dufe auch in ben Eut= gudungen bes Beines und ber Liebe nie verletzet. - Die übrigen Bermehrungen bestehen in bem Gieg bes Liebesgottes, welches fcbergbafte Belbengebichte man auch bereits fennet, und in einigen poetifchen profaischen Briefen, welche Theils freundschaftlichen, Theils critischen 3ubalte find. Der vierte ift befonbere mertwürdig. Roftet in ben Boffifchen Buchlaten bier und in Botebam 16 Br.

(30, Jan.) Begebenheiten eines sich selbst Unbekannten. Aus dem Englischen übersett. Frankfurt und Leipzig 1755. In 8vo. 1. Alphb. 4 Bogen. — Wenn doch dieser sich selbst

Unbefannte bie Gutigfeit gehabt batte, und auch ber Welt unbefannt geblieben mare. - Er wird auffer bem Saufe feiner Meltern, Die er gar nicht fennet, erzogen. Es fehlet ibm in ben erften Jahren an nichts. und er findet fich fo gar, ohne fein Buthun, in ein ziemlich einträgliches Amt gefett. Doch burch eine luberliche Lebensart, und befonbere baburch, bag er Romobiant wird, verfcherzt er bie Liebe feiner unbefannten Berforger. Er wird fich felbst überlaffen, und ans einem Unglude in bas andere verschlagen. Er schweift balt als ein Bebienter, balb als fein eigner Berr in London berum, und frielt fo wohl unter ber einen, ale unter ber andern Bestalt ben verliebten Ritter. Er lernt feine Schwester tennen, ohne ju miffen, bag es feine Schwefter ift, und hatte fich balb auf gar feine brüberliche Art in fie verliebt. Doch alles geht noch gut ab, und feine unbefannte Schwester wird bie unvermuthete Belegenheit, bağ er von feinem fterbenben Bater, eben fo mohl als fie, ertanut und wieber angenommen wirb. - Das ift bas Berippe bes Romans, um welches ber Scribent einige elenbe Lumpen aus bem argerlichen leben ber englischen Bublichmeftern geworfen bat, um ihm ungefehr eine Geftalt ju geben. - - 3ft es erlaubt, weil Richardfon und Rielbing ein gutes Borurtheil für bie englischen Romane erwedt haben, bag man uns allen Schund aus biefer Sprache aufzudringen fucht? Roftet in ben Boffifchen Buchlaben bier und in Botebam 14 Gr.

(22. Febr.) Berfinche in ber tragifchen Dichtkunst, bestehend in vier Trauerspielen, nämlich Zande, Mariamne, Thusnelbe und Zarine. Breslau verl. Carl Gottst. Meyer 1754.
In gr. 8vo. 16 Bogen. Wenn wir sagen, daß der herr Baron
von Schönaich, der Scribent des hermanns, Bersasser von diesen
Bersuchen ist, so werden wir hoffentlich auf einmal das vollständigste
Urtheil davon gefällt haben, das man davon fällen kann. Es solgt nicht
nothwendig, daß ein guter helbendichter auch ein guter tragischer Tichter
seyn musse; aber das solgt nothwendig, das der, welcher schlechte Epopeen
schreibt, auch nicht anders als schlechte Trauerspiele schreiben werde. Der
herr Baron hat es der Welt schon gewiesen, daß er so ziemlich die
mechanischen Regeln alle beobachten, und, Trot dieser Beobachtung, dennoch
Gedichte, die nichts taugen, machen könne; und wir sind viel zu billig,
als daß wir ihm dieses lob nicht auch hier ertheilen sollten. Wir erinnern uns seiner und seines Lehrmeisters allezeit mit Dankbarfeit, jo oft

wir bie Anmertung eines frangofifden Runftrichtere, bag etwas gang anbere bie Runft, und etwas gang anbere bas Raffinement ber Runft fen, mit Beifpielen bestärfen wollen. Den Mangel biefes Raffinements tonnte man bem Berrn Baron gang gern vergeben; allein er hat noch einen andern Fehler, ben ibm gefittete Lefer unmöglich verzeiben fonnen, und von bem wir gar nicht einsehen, wie er bagu gefommen ift. Er ift ein Cavalier, bem es an Renutnif ber groffen Welt und ber feinern Sprache, die barinne üblich ift, nicht fehlen follte: wie fommt es aber gleichwohl, baf er feine tragifchen Berfouen fo friedent, jo pobelhaft, fo edel fprechen lagt? Geine Pringeffinnen, 3. E., haben Liebsten, (G. 3) find verliebt, (G. 13) find brunftig, (G. 11) find geil (S. 59). Geine Belben fchinupfen einander Bunbe (C. 10) und Buben (S. 43). Wenn fie überlegen, fo tommt ihnen mas ein (S. 12) und wenn fie fagen follen, ich meinte, ober ich glaubte, fo fagen fie ich bachte (6. 3). Einer fpricht zu bem anbern bu laugft (G. 14) und erbogt fic, (S. 105) wenn er ergrimmen follte. Gin Bemahl bat eine Fran, (G. 42) und wohl noch bargu eine ichwangre Frau, (G. 126) und eine Gemablin bat einen Mann (G. 66). Die Felbherrn geben bem Feinde Schlappen (S. 112). Die Diener find gefdwind wie ber Binb (C. 58). Die Ronige beiffen bie Roniginnen mein Licht, (C. 81) mein leben (G. 82). Wer etwas zeigen will, ruft Schau! und wer fich verwundern will, fchrent En! rc. Roftet in ben Boffifchen Buchlaben bier und in Botebam 8 Gr.

(25. Febr.) Les heureux Orphelins, Histoire imitée de l'Anglois par Mr. de Crebillon F. IV. Parties à Bruxelles 1755 et se vend à Dresde chez J. C. Walther. In 12mo. 1 Alphb. 12 Bogen. Die englische Urschrift bieses Romans heißt The Fortunate Foundlings, und ist in sehr turzer Zeit drehmal gedruckt worden. Mein dieser geschwinde Abgang ist ein sehr zwehdeutiger Beweis von seiner Güte, die man weit sichrer daraus schließen wird, daß der jüngere herr Erebillon sich die Mühe genommen hat, ihn umzuarbeiten. Wie viel Beränderungen er ben dieser Umarbeitung müsse erlitten haben, werden auch diesenigen leicht wahrnehmen können, welche ihn in der Grundsprache nicht gelesen haben, wenn sie nur sonst das englische Genie ein wenig kennen. Er hat nicht allein ein vollkommen französsisches Ansehen bekommen, sondern er ist auch so glücklich credislonisiert worden, daß man ohne Mühe entbeckt,

er musse zu ber Kamisie ber Egaremens de l'esprit et du coeur, ber Briefe ber Rinon zc. geboren. Diefe Familien Gleichbeit bestebet in ben forbiftifch metaphyfifden Berglieberungen ber Liebe und aller bamit verwandten Leibenfchaften, in welchen ber jungere Crebillon ein fo groffer Meifter ift, bag man glauben follte, nur er allein muffe bas menfchliche Berg von biefer Seite tennen, welches in feinen Schilberungen ju einem weit gröffern Labyriuthe wird, ale es vielleicht in ber That ift. Die erften vier Theile biefer gludlichen Findlinge enthalten noch febr wenig, mas zu ihrer eigendlichen Gefchichte gebort, wozu in bem erften unr gleichsam ber Grund gelegt wirb. Die anbern bren find völlig mit einer fremben Befchichte erfüllt, von ber man es erwarten nuß, ob fie mit bem Bangen gludlich genug wird verbunden febn. Bor jeto ift man aufrieben, baf fie ben Lefern wichtig und reitent genng fcheint, Die pornebuiften Belben obne Diffvergufigen besmegen aus bem Befichte gu verlieren. Roftet in ben Boffifchen Buchlaben bier und in Botebam 21 (Sir.

(27. Rebr.) Du Hazard sous l'Empire de la Providence, pour servir de préservatif contre la Doctrine du Fatalisme moderne par Mr. de Prémontval, à Berlin aux depens de J. C. Klüter 1755. 3n 8vo. 10 Bogen. Der Berr von Bremoutval, beffen Tieffinnigfeit bie Belt nun icon aus mehr ale einer Schrift fennet, fangt in ber gegenwärtigen an, einen groffen Theil berjenigen Zweifel aufzulofen, Die er felbst wieder bie Frenheit vorgetragen bat. Wenn bie nachbrudliche Urt, mit welcher er fie vortrug, einigen driftlichphilosophischen Bartlingen verbächtig icheinen tounte, fo wird eben biefe nachbrudliche Urt, mit melder er fie nicht bloft ju verfleiftern, fonbern aus bem Grunde ju beben fucht, ihr Bemiffen mit einem Danne wieber ansfohnen fonnen, beffen lautere Absichten ibm weber eine Stelle unter ben Zweiflern noch unter ben Fataliften verbienen. Um gu-zeigen, mas für einen Ginflug bie rechtverftanbene Lehre vom Dhngefehr befonbere auf Die Lehre von ber Gittlichfeit unfrer Sandlungen baben tonne, mußte ber Berr von Bremontval nothwendig erft zeigen, bag es ein Dongefehr gebe. Und biefes thut er in ber gegenwärtigen Abhandlung, Die jest gleichsam nur ber Belfte ihres Titels Benilge thut. Er beweifet bie Burflichfeit bes Dbngefebre mit Borausfetung einer bochft gutigen und bochft weifen Borfebung, ja er beweifet fie burch biefe Borausfetung felbft, und erbartet, baft

im Grunde alle Philosophen fie zugeben muffen, fo febr fie fich auch entweber blog wiber ben Ramen, ober gar wiber bie 3bee beffelben ftrauben. Die Wirtungen biefes Dhngefehrs, befonders nach ben Ginfdrankungen einer ewigen Beisheit, wird er in verschiebnen anbern Abhandlungen betrachten, welche in feinen schon angezeigten Protestations et Declarations philosophiques ericeinen follen. Da feine icharfften Angriffe, wie man leicht feben tann, wiber bie Leibnitifche Philosophie geben muffen, fo bat er für gut befunden, feine Arbeit allen Beltweifen Deutschlands gugus eignen, beren Gifer um bie Ehre eines ber größten Geifter ihres Baterlandes, ibm nur allzuwohl befannt ift. Bir find gewiß, bag fie biefen feinen vorläufigen Soflichfeiten allen ben Berth, ber ihnen gebühret, bengulegen, und ihn felbit von benjenigen Begnern ihres Belben ju unterfcheiben wiffen werben, welche mehr bie Giferfucht, als bie Wahrheit bagu gemacht hat. Benn fie in etwanigen Streitigfeiten bie Meinungen bes Berrn von Bremontvals auch nicht anuehnen follten, bebber aber nur von ibm bie Runft, fich in ben tieffinnigften Materien eben fo beutlich als angenehm anszubruden, lernen fonnten; fo wurde ber Ruten für fie boch ichon uneublich groß fenn. Roftet in ben Boffifchen Buchlaben bier und in Botebam 10 Gr.

(1. Merz.) Philosophifde Gefprade. Berlin ben Chr. Fr. Bog 1755. In 8vo. 7 Bogen. Diefes fleine Bert, welches ans vier Gefprachen über metaphpfifche Wahrheiten besteht, euthält fo viel Renes und Grundliches, bag man leicht fieht, es muffe bie Grucht eines Mannes von mehrerm Rachbenten, ale Begierbe zu fchreiben, feyn. Bielleicht wurde ein andrer fo viel Buder barans gemacht haben, als bier Befprache find. Bir wollen ben Inhalt eines jeben auzeigen. In bem erftern wird erwiesen, bag Leibnig nicht ber eigendliche Erfinder ber vorherbeftimmten Barmonie fen; bag Spinofa fie achtzehn Jahre vor ihm gelehrt, und bag ber erftere baben weiter nichts gethan, als bag er ihr ben Ramen gegeben, und fie feinem Suftem auf bas genauefte einguverleiben gewußt habe. Spinofa leugnet ausbrudlich in feiner Gittenlebre, bag Geele und Rorper mechfelsweife in einander wirten fonnten; er behauptet ferner, bag bie Beranberungen bes Rorpers und ihre Folge auf einander, gar wohl aus feiner bloffen Structur nach ben Befeten ber Bewegung entfteben konuten; und endlich lehret er, bag bie Ordnung und Berknüpfung ber Begriffe mit ber Ordnung und Berknüpfung ber

Dinge einerlen fen, ober, welches auf eines beraustommt, bag alles in ber Seele eben fo auf einander folge, ale es in bem Bufammenhange ber Dinge auf einander folgt. Bas fehlt biefen Gapen, Die vorherbestimmte Barmonie zu fenn, mehr ale ber Rame? Das zwente Befprach macht Anfange einige Anmerkungen über ben jetigen Berfall ber Detaphpfit, über bas Berbienft ber Deutschen um biefelbe, und über bas Schidfal bes Spinofa, welcher bestimmt mar, ben Uebergang von ber Cartefianifden bis gur Leibnigifden Beltweisheit, mit feinem Schaben gu er-Bierauf wird ein febr fühner, aber wie es uns fcheint, auch febr gludlicher Bebante vorgetragen, welcher ben Befichtspunkt betrift, aus welchem man Spinofens Lehrgebanbe betrachten muß, wenn es mit ber Bernunft und Religion besteben folle. Der Berfaffer meint nehmlich, man muffe es alebann nicht auf bie auffer une fichtbare, fonbern auf biejenige Belt amvenben, welche, mit Leibnigen gu reben, bor bem Rathichluffe Gottes, als ein möglicher Bufammenbang verschiedner Dinge in bem gottlichen Berftande eriftirt bat. Das britte Befprach enthalt Breifel wiber bie Leibnigifche Auflofung ber Schwierigkeit, warum Gott bie Belt nicht eber erschaffen babe, und wiber bie Lehre von ber besten Wir wollen es bem Lefer überlaffen, fie in ber Schrift felbft nachzusehen, und bier nur anmerten, baf fie aus ber Leibnigifchen Beltweisheit felbst genommen find, bergleichen wiber biefelbe nur febr felten gemacht werben. Das vierte Gefprach endlich gehet größten Theils wiber ben Berrn von Premontval; es unterfucht einen Bebanten, burch welchen biefer Beltweise von fich felbst auf ben Cat bes nicht zu Untericheibenben gefommen zu jenn versichert; es rettet bie Leibnizigner wegen bes ihnen von eben bemfelben aufgebrungenen Dhngefehre, nach welchem ihr Gott zu wirten genothiget fenn foll; und bestartt ben Unterfcheib zwifden nothwendigen und zufälligen Bahrheiten, welchen gleichfalls ber Berr von Bremontval, in bem Unbange ju feinen Gebanten fiber bie Frepheit, ganglich aufheben wollen . - Dehr wollen wir von einigen Bogen nicht fagen, welche Liebhaber ber hobern Beltweisheit fcmerlich werben ungelefen laffen. Roftet in ben Bogifchen Buchlaben bier und in Botebam 5 Gr.

(6. Merz.) Fables et Contes. à Paris chez Duchesne 1754. in 12mo. 10 Bogen. Aus ber Aufschrift biefes Werks wird man es schwerlich schliefen können, wie viel Antheil die Ebre des beutschen Wiges

baran nimt. Wir muffen alfo nur gleich fagen, baf fein Berfaffer, welcher fich amar nicht genennet bat, von bem wir aber miffen, bag es ber Berr Rivery, Mitglied ber Atabemie ju Amiens, ift, ben größten Theil feiner Rabeln und Erzehlungen einem unierer Dichter ichulbig feb. bem noch niemand ben Rubm eines bentiden la Fontaine abgefprochen bat. Der fr. Profeffor Gellert hat ichon mehr ale einmal ben Berbruft gehabt, fich in unglidlichen lleberfetjungen verftellet ju feben; und es muß ihm baber nothwendig angenehm fenn, endlich in Die Banbe eines Gelehrten ju fallen, ber alle Beididlichkeit befitt, ibm ungleich mehr Berechtigkeit wieberfahren zu laffen. Wir wollen bamit nicht fagen, bag wir in ben freben Uebersetungen bes Berrn Rivery alle Schönheiten bes Driginals wiedergefunden batten; wir mußten von ber Unmöglichfeit folder lleberfetungen gar nichte miffen, wenn es une auch nur eingefommen mare, fie bariune ju fuchen. Wir haben und begnfigt, beren fo viele zu finden, ale nothig find, es ben Berren Frangofen mahricheinlich zu machen, bag von Rechts megen noch weit mehrere barinne febn mußten, wenn fie bie Begierbe für überftuffig balten follten, einen Bellert in feiner Sprache lefen zu tonnen. Doch nicht um biefen iconen Beift'allein, fonbern um bie gange beutsche Ration hat fich herr Rivery verbient gemacht. bat nehmlich eine Ginleitung vorau geschicht, in welcher er von unferer Litteratur fiberhaupt Radricht ertheilt. Das, mas er bavon fagt, zeigt von eben fo vieler Giuficht ale Billigfeit; und wenn es ibm gelingen follte, Die Bepftimmung feiner Landeleute ju erhalten, fo merben es bie Deutichen wieber vergeffen tonnen, bag ein Bouboure einmal eine abgeschmadte Frage gethan bat. Geine Radricht ift zwar bie vollstänbigfte gar nicht; allein wir muffen auch gestehen, bag wir biefe Unvollständigfeit faft eben jo gern, ale ungern bemertt baben. Gie wird allenfalls ju einer febr nutlichen Ergangung Belegenheit geben, wenn man etwa in ber Borftellung bes herrn Rivery bie beutschen Dufen für jo gar wichtig boch noch nicht anfeben follte, Die Aufmerkfamkeit ber Auslander ju verlangen. Er fennet von unfern Reuern, auffer bem Berrn Gellert, faft niemanben ale einen Gunther, einen Sageborn, einen Saller, und einen Rabner. Es werben leicht bie vornehmften fenn; bas ift mabr. Allein Die einzigen, Die ben ichonen Biffenichaften ben une Ehre machen, find es ohne Zweifel nicht. Bir haben noch Schlegels, Rras mere, Gleime, Rlopftode, Rleifte, Ute, Bacharias, Raftnere,

Bobmers und Bielande, welche alle auch auffer ihrem Baterlande ben erhaltenen Ruhm behaupten tonnen.

(8. Merz.) Boblmeinenber Unterricht fur alle biejenigen, melde Beitungen lefen, morinnen fo mobl von bem nutliden Gebrauche ber gelehrten und politifden Beitungen, als auch von ihrem Borguge, ben einige bor anbern haben, befcheibentlich gehandelt mirb; nebft einem Anhange einiger fremben Borter, bie in ben Zeitungen häufig vortommen. Leipgig ben Chr. Fr. Befiner 1755. In 8vo. 22 Bogen. Wenn biefes Buch, welches eigentlich ju nichts, als jum Ruten ber Zeitnugslefer und gur Aufnahme ber Zeitung felbst bestimt ift, nicht verdienet, in ben Beitungen befannt gemacht und angepriefen zu werben, fo verbient es gewiß fein Buch in ber Welt. Unfern Blattern foll man wenigstens ben Borwurf nicht machen, baf fie bie Dantbarteit fo weit aus ben Augen gefett und ein fträfliches Stillschweigen bavon beobachtet hatten. Gie follen vielmehr ihren lefern melben, bag biefer moblmeinenber Unterricht balb ein neues und balb ein neuguigewärmtes Buch ift, welches aus breb Sauptabtheilungen besteht. Die erfte handelt von ben Beitungen fiberbaupt, und untersucht in 9 Rapiteln mit einer ziemlich philosophischen Gründlichkeit, mas man unter einer Zeitung versteht, woher bie Zeitungen ihren Urfprung haben, mas für Cachen in ben Beitungen vortommen, welcher vorzigliche Werth ihnen bengulegen, wie bie Berfaffer ber Beitung, befonbers ber politischen, beichaffen fenn follen, mas fie fur eine Schreibart und für einen Endawed baben muffen, und endlich auch mas fie für Lefer verlangen. Die zwente Abtbeilung banbelt von bem Rugen ber Beitungen, von ihrem Rugen überhaupt, von ihrem Rugen an Sofen, von ihrem Ruten auf Universitäten, von ihrem Ruten in ber Staatefunde, von ihrem Rugen im geiftlichen Stande, von ihrem Rugen im Kriege, von ihrem Rugen ben ber Raufmannschaft, von ihrem Rugen im Sausstande, von ihrem Rugen auf Reifen, von ihrem Rugen in Gefellschaften, von ihrem Ruten in Ungludefällen. Rurg es ift fonnentlar, bag bie Zeitungen bas nütlichste Justitutum find, zu welchem bie Erfindung ber Buchbruderen jemals Anlag gegeben bat. Das Bublicum tann leicht einsehen, bag man biefes ohne Absicht auf irgent einen eignen Ruten fagt, beun von bem Ruten, ben ihre Berleger baraus gieben, ftebt tein Bort in bem gangen Bertden. Die britte Abtheilung endlich

handelt von der Art, wie man den Ruten, welchen die Zeitungen bringen, durch eine vernünftige Lesung derselben erhalten soll; aber mit dieser, wie wir fred gestehen mussen, saß Zeitungsleser gewisse Naturgaden, gewisse Keuntnisse in der Genealogie, in der Wappensunst, in der Weltbeschung, in der Geschichte, und wer weis nech worinne haben müßten. Mein mit seiner Erlanbuig, das ist grundfalsch. Wer ein wenig Nengierde besitzt und das wenige Geld daran wenden will und kaun, ist ein vollkommner Zeitungsleser; welches hiermit zur Rachricht dienet! Um Ende hat der Verfasser eine Nachricht von den in Tentschand bekanntesten Zeitungen bezogesigt; allein an dieser Nachricht ist and vieles auszusetzen. Besonders tadeln wir dieses daran, daß er unjere Zeitung nicht gleich obenan gesetzt hat. Wir hätten ihn nech ganz anders leben wellen! Kostet in den Bestischen Buchtäben bier nuch in Pertsdam 8 Gr.

(5. April.) De secta Elpisticorum variorum opuscula, junctim cum suis edidit, praefatione atque indicibus instruxit necessariis Joannes Christianus Leuschnerus A. M. Scholae Hirschbergensis Prorector. Lipsiae ex officina Langenheimiana 1755. In 4to. 9 Bogen. Die Elpiftiter follen eine philosophische Secte gewesen jenn, von welcher man burdans nichts miffen murbe, wenn uns bas einzige Bengnig bes Blutarche fehlte. Und auch biefes ift von ber Art, bag es wenig mabres lebren, aber befto mehr Belegenheit gum Streiten geben fann. Der Berr D. Beumann war ber erfte, welcher in feinen Actis Philosophorum feine Bedauten etwas umftanblicher barüber entbefte, und ans ben Elpiftitern bie Chriften machte. Da Berr Bafter Bruder wehlte eine andre Meinung, und machte Stoifer baraus, welches ber Berr D. Jöcher bernach bis auf Die Chnifer ausbehnte, und Die Stoiter nur in fo weit Elpiftiter genennt wiffen wollte, als man fie fur Rachfolger ber Chuiter halten fonne. Die Anffate Diefer bren Gelehrten unn, hat ber Berr Provector Leufchuer zu sammeln für gut gesunden, und eine eigne Abhandlung gleiches Inhalts bengefügt, worinn er fich für bie Beumannifde Deinung erflart. Er giebt fich befonders Dube, Die Ginwurfe welche Bruder und Joder barwiber gemacht haben, zu beben; allein glauben nicht, baß er es überall mit gleichem Glüde gethan bat. Muf bie Schwierigkeit unter andern, bag bie driftliche Religion von ber Beschaffenheit gar nicht gemesen, bag fie von Blutarch fur eine

philosophifche Secte batte tonnen gehalten werben, autwortet er fehr obenbin; und gleichwohl tann fie burch einen Umftand auf einen noch weit bobern Grab getrieben werben, ber bier nicht aus ber Acht hatte follen gelaffen werben. Man weis nehmlich, mas ber jungre Blinius, welcher ein Reitgenoffe bes Blutarde mar, nach verschiebenen pflichtmäßigen Unterfuchungen, bon ben Chriften urtheilte. Er macht fie zu einfältigen und abergläubifden leuten. Ift es alfo mahricheinlich, bag Plutard, melder wie gefagt zu eben ben Beiten lebte, ba fcharffichtige Manner nichte ale Einfalt und Aberglaube an ben Chriften finden tonnten, baf, fage ich, Blutard, melder offenbar Die Gelegenbeit nicht gehabt batte, fie naber ale Plinine tennen zu lernen, fie fur Bhilofopben follte gebalten baben? Und er batte fie, ohne Breifel, febr nabe tennen muffen, wenn er batte miffen wollen, bag fich alle ihre Pehrfate auf Glaube und Sofunng grundeten. Der Bebante fiberbangt, Die Elpiftiter besmegen gn Chriften zu machen, weil bie Chriften nach bem Bortverftanbe Elpiftiter febn muffen, fieht mehr einer homiletischen Ruganmenbung abnlich, als einer critifden Bahricheinlichfeit. Wenn wir, jum Erempel, nur ans einer einzigen Stelle wufften, bag es Betetiter in ber Belt gegeben babe, fo wollte ich es nach ber Benmannisch genschnerischen Art febr mabricheinlich machen, baft biefe Betetiter Chriften gemejen waren, weil ben Chriften bas Forfchen anbefohlen wirb. Es flingt baber in einer Bredigt gang gut, wenn man fagt, bie mabren Chriften muffen Betetiter, ober muffen Elpiftiter febu; aber biefes umbreben und fagen bie Elpiftiter maren Chriften, mag im Grunde wohl eben fo gut gefagt fenn, ale wenn man bie Betetiter gu Chriften machte, nur bag biefes, wegen ber Menge von Bengniffen, fogleich tann wieberlegt werben, und ienes nicht. Go wenig wir aber filt bie Beumannifche Deinung fint, eben fo wenig find wir auch für bie Bruderiche ober Jocheriche; benu biefe benbe Danner baben offenbar nicht unterfucht, mas fur eine Gecte bie Gecte ber Elpistifer gemefen, fonbern nur welche von ben alten Gecten man bie Elpistifche neunen tonnte. Gie baben alfo benbe vorausgesett, baf bie Elpiftiter feine befonbre Gecte gemefen, und baf biefes Bort blos ein Benname einer anbern Gecte fen: und biefes hatten fie gang gewiß nicht vorausfegen follen. Dem wenn Blutard bie Stoiter ober Coniter bamit gemeint batte, marum batte er benn fo befannten Bhilofophen einen fo unbefannten Ramen gegeben? - Ber

waren benn nun aber die Elpistiker? — Bir könnten vielleicht auch eine Muthmassung vortragen; aber wir wollen lieber gleich sagen: wir wissen es nicht. So viel wissen wir, daß es Heumann, Bruder, Jöcher und Leuschner auch nicht gewußt haben. — Sonst hat der lettere obiger Sammlung auch noch eine andre Untersuchung betzesigt, die aber gar keine Berwandtschaft mit den Espistikern hat. Sie betrift das Zeuguiß des Procopius von den Tingitanischen Senlen, und rettet besouders das darinne vorsommende Navy wider die Beränderung des Hn. le Elerc. — Kostet in den Bossischen Buchläden hier und in Potsdam 4 Gr.

(12. Apr.) Leben bes Grotius, nebft ber Siftorie feiner Schriften und ber Staatsgefcafte, welche er geführt hat; burd Berru von Burigut befdrieben, mit Unmerfungen. Mus bem Frangofifden überfett. Leibzig in Paufifdens Sandlung 1755. 3n 8vo. 1 Alphb. 12 Bogen. Das Bert bes herrn von Burigny tann benjenigen gang nutlich fenn, welche gern einen fo groffen Daun, als Grotius mar, naber tennen mochten, und weber bie eignen Schriften beffelben, noch anbre Quellen ju Rathe gieben founen. Gine beutiche lleberfetung murbe baber nicht gang vergebens gewesen fenn, wenn fie nur in beffere Sante gefallen mare; benn fo, wie wir fie jett lefen, finbet man fast auf allen Seiten bie gröbften Spuren, ban ihr Urheber meber Frangofifch noch Lateinisch, meber eines noch feines, ning verftauben haben. Wer wird es jum Grempel errathen konnen, was ber Sof ber Berechtigfeit ift, wenn er nicht mehr Frangofifch verfteht, als ber lleberfeger? llub wenn biefer von bem Grotius fagt: er befchäftigte fich bagumal am meiften mit bem Barreau; fo follte man faft wetten, baf bas gute Barreau bier für einen Schriftfteller angesehen worben. Ein alter griechischer Dichter ber aus Golis gebürtig war, wirb auf ber 30 Geite zu einem frangofifchen Ebelmanne gemacht, ber Aratus be Gole beift. Auf eben biefer Geite merben Fragmenta Prognosticorum überfett burd Fragmente ber Beiffager; und man hatte boch wehl miffen follen, bag Prognostes und Prognosticon nicht einerlen maren, wenn man es auch nicht gewußt hatte, mas biefe Fragmente enthielten. Auffer ungablig folden unverantwortlichen Feblern, hat ber leberfeter auch fonft nachläffigfeiten gezeigt, Die feine Arbeit fast gang und gar unbrauchbar machen. Unter anbern bat er bie

Beffing, fammtl. Berte. V.

Rückweisungen in bem Buche fast immer französisch gelassen, und nicht einmal die Seiten nach seiner Uebersetzung verändert. Wenn man also wissen will was voyés plus haut pag. 25. not. (a) heißt, so nung man nicht allein Französisch sönnen, sondern man nung anch das französische Original besitzen; das ift, man nung die Uebersetzung völlig entbehren können. Kostet in den Bossischen Buchsäden bier und in Vetsbam 12 Gr.

- (3. Man.) G. Ephr. Legings Cdriften, fünfter und fechfter Theil. Berlin ben Chr. Fr. Bog 1755. 3n 12me. 1 Alphb. 2 Bogen. Der Berfaffer bat biefe Theile ohne Borrebe in bie Welt gefchidt. Es wirt baber fein Bunber fenn, wenn wir in ber Gefchwinbigteit nicht viel mehr bavon werben fagen fonnen, als er felbit hat jagen Gie enthalten bente Schanfpiele; und gwar jeber Theil ein groffes Stild in fünf Anfangen, und ein fleines in einem Aufguge. Das groffe Stud im funften Theile beißt ber Frengeift. Diefen Charafter auf bie Bubne gu bringen, taun fo leicht nicht gewesen fenn, und es wird auf bas Urtheil ber Renner autommen, ob bie Schwierigkeiten gludlich genug überwunden worben. Wer nicht zu lachen genug barinn findet, mag fich an bem barauf folgenben Rachfpiele ber Schat erhohlen. Bir wollen nicht entreden, mas es für eine Bewandtniß mit biefem Schate habe, bamit gewiffe Runftrichter besto gewerfichtlicher fagen tonnen, bas Romifche beffelben falle nicht felten in bas Boffenhafte. Der fechfte Theil fängt mit einem burgerlichen Tranerspiele an, welches Dif Gara Sampfon beißt. - Gin burgerliches Tranerfpiel! Dein Gott! Findet man in Gottichebs critischer Dichtkunft ein Bort von fo einem Dinge? Diefer berühmte Lebrer bat nun langer als zwanzig Jahr feinem lieben Deutschland bie bren Ginheiten vorgeprediget, und bennoch magt man es auch bier, Die Ginheit bes Orte recht mit Willen gu übertreten. Bas foll barans werben? - Das fleine Stud, welches ben fechften Theil befcbließt, beift ber Difognu. Der Berfaffer batte wohl fonnen fagen ber Weiberfeind. Denn ift es nicht abgeschmadt seinen Gobn Theophilus zu nennen, wenn man ibn Gottlieb nennen tann? Roftet in ben Boffifden Buchlaben bier und in Potebam 16 Gr.
- (6. Man.) Begebenheiten bes Roberich Random. Aus ber britten englischen Ausgabe fiberfest. Zwehter Theil. Samburg ben Chr. Wilh. Branbt 1755. 1 Alphb. 6 Bogen. Auch biefer Theil ift voller wunderlichen Anftritte aus bem Leben eines

Herumschweisers, ber ohne Charafter, ohne Sitten und ohne Absichten vorgestellet wird. Die längste Rolle die er darinne spielt, ist die Rolle eines Stutzers, der in dem Glanze geborgter Kleider nach einer Fran ausgeht, und durch sein äusserliches Ansehn eine alte wollüstige Wittwe oder eine unbedachtsame Erbin ins Garn zu loden sucht. An Ersindungstraft mag es dem Verfasser nicht geschlt haben; denn auf einer Seite von ihm kömmt oft nicht Geschichte vor, als bei andern seiner Landsleute auf hundert Seiten. Und dech ist er ihnen deswegen so weng verzuziehen, daß man vielniehr sein Buch unter die fast unnützen Bilder in ihrer Art rechnen nuß, welche zwar das Gedächniß mit mannigsaltigen Begebenheiten überhäuffen und müßige Leser auf einige Stunden beschäftigen, dem Geiste aber weder zu nüstlichen Betrachtungen, noch dem Herze zu guten Entschließungen Gelegenheit geben. Kestet in den Vossischen Buchläben bier und in Vossdann 10 Gr.

(15. Man.) Reuere Befchichte ber Chinefer, Japaner, 3n= bianer, Berfianer, Turten und Ruffen zc. Ale eine Fortfenng von Rolline alterer Gefdichte. Aus bem Frango: fifden überfest und mit einigen Anmertungen verfeben. Erfter Theil. Berlin ben Chr. Friedr. Bof 1755. In 8vo. 1 Alphb. 8 Bogen. Bir baben bereite, ben Belegenheit ber frangöfifchen Urichrift, ben Plan biefes Werts angezeigt. Es ift eben berfelbe, welchen fich Rollin in ben erftern Theilen feiner altern Gefchichte gemacht zu baben ichien, mo er fich auf eine fleine Angabl mertwürdiger Begebenheiten einschränft, und obne fich ben bloft biftorifden Umftanben aufzuhalten, zu wichtigern Untersuchungen bes Wachsthums ber Runfte, ber Mertwürdigfeiten ber Natur, ber vornehmften Befete und Bebrauche u. fortgebet. Eben fo verfahrt ber Berfaffer biefer neuern Befcichte, ben welchem man etwas mehr als eine forteilende Sammlung von Belagerungen, Schlachten, Revolutionen und Rriegen fuchen muß. fest erftlich alles, mas ben Urfprung und bas Bachsthum jeber Nation betrift, auseinander. Sierauf zeigt er bie Epoden, Die merkwürdigften Umftanbe ihrer erften Ginrichtung, Die Ordnung ihrer Dynaftien, und macht bie beruhmteften Fürsten berfelben befannt. Er bemertt ferner mit giemlicher Genauigfeit bie Lage, Die Groffe, Die Grengen jebes Reichs, bie vornehmften Stabte berfelben, bie größten Merfwurbigfeiten und bie Dentmale ber Runft, nebft bem, mas bie Ratur befonbers barum

bervorbringt. Endlich lehrt er bas Benie jebes Bolle, feine Regierungeform, feinen Gotteebieuft, feine Gitten und Gebrauche fennen. Rach biefer Einrichtung findet man in biefem erften Theile Die Befdichte ber Chinefer abgebandelt, eines Bolte, welches unter allen in neuern Beiten befannt gewordnen Bolfern ohne Zweifel bie meifte Aufmertfamteit verbienet. Die beutsche Uebersetung bat ben Berrn Bacharia in Braunschweig gum Berfaffer, welcher ichon in eignen Werten gezeigt bat, bag er weit mehr als Ueberfeten tonnen. Es mare überhaupt ein Blud, wenn alle biejenigen bas Ueberfeten wollten bleiben laffen, welche nichts als lleberfeten konnen, und wenn fich nur folde Belehrte von Beit ju Beit bamit befchäftigen wollten, benen man ben Bormurf nicht machen tann, baf fie nichts beffers angufangen mußten. Der Anmerfungen, welche Berr Bacharia fingugetban, find amar menige; man wird fie aber allezeit an bem rechten Orte angebracht finden: eine Geschidlichkeit, welche bie wenigsten unferer Rotenschreiber befigen. Roftet in ben Boffifchen Buchlaben bier und in Botebam 12 Gr.

(17. May.) Das leben bes herrn von haller, von D. Johann Georg Zimmermann, Stadtphpficus in Brugg. Birrich ben heibegger und Compagnie 1755. In 8vo. 1 Alphb. 7 Bogen. Der herr von haller gehört unter die glüdlichen Gelehrten, welche schon ben ihrem Leben eines ausgebreitetern Ruhms geniesen, als nur wenige erst nach ihrem Tode theilhaft werden. Dieses Borzugs hat er sich unwidersprechlich durch überwiegende Berdienste würdig gemacht, die ihn auch noch ben der spätesten Nachwelt eben so groß erhalten werden, als er jett in unparthepischen Augen scheinen muß. Sein Leben beschreiben heißt nicht, einen blossen Tichter, ober einen blossen gerglieder, ober einen blossen Kräuterkundigen, sondern einen Mann zum Muster ausstellen,

- - - whose Mind

Contains a world, and seems for all things fram'd.

Man ist daher bem Herrn D. Zimmermann alle Erkenntlichkeit schulbig, daß er uns die nähere Nachrichten nicht vorenthalten wollen, die er, als ein vertrauter Schüler des herrn von Haller, am zuverlässigften von ihm haben konnte. Alle die, welche überzeugt sind, daß die Ehre des deutschen Namens am meisten auf der Ehre der deutschen Geister beruhe, werden ihn mit Bergnügen lesen, und nur diejenigen werden eine

bobnifde Miene machen, welchen alle Ebrenbezeigungen unnut verschwenbet zu febn icheinen, bie ihnen nicht wieberfahren. Gin Auszug aus biefer Lebensbeschreibung wurde uns leichter fallen, als er bem Lefer vielleicht in ber Rurge, welche wir baben beobachten muften, angenehm fenn wurde, Der Berr D. Rimmermann ift feiner von ben trodnen Biographen. Die ihr Angenmert auf nichts bobers als auf fleine dronologische Umftanbe richten, und uns einen Belehrten genugfam befaunt ju machen glauben, wenn fie bie Jahre feiner Beburth, feiner Beforberungen, feiner ebelichen Berbindungen und bergleichen angeben. Er folgt feinem Selben nicht nur burch alle bie mertwürdigften Beranberungen feines Lebens, fonbern auch burch alle bie Wiffenschaften, in benen er fich gezeigt, und burch alle bie Anstalten, Die er gur Aufnahme berfelben an mehr ale einem Orte gemacht bat. Daben erhebt er fich zwar über ben Ion eines talten Beichichtschreibers; allein bon ber Bite eines ichwarmerifden Banegpriften bleibt er bod noch weit genug entfernt, ale baf man ben feiner Ergeblung freundichaftliche Berblenbungen beforgen burfte. Roftet in ben Boffifden Buchlaben bier und in Botebam auf Drudvapier 16 Gr. und auf Schreibpapier 1 Rthir.

(29. Dan.) Ebward Granbifone Befchichte in Borlig. Berlin ben Chr. Friedr. Boft 1755. In 8vo. 8 Bogen. Wir wollen es nur gleich fagen, bag biefe Schrift etwas gang anbere enthalt, als ber Titel ju verfprechen fcheinet. Der Rame Granbifon wird an eine Befcbichte benten laffen, in welcher bie Runft ihre gröfte Starte angewandt bat, bas menfchliche Berg auf allen Seiten zu ruhren, um es burch biefe Rührungen zu beffern. Wenn nun ber Lefer fo etwas erwartet, wiber Bermuthen aber eine fleine Beschichte bes Beschmade unter ben Deutschen findet, fo wird er fich awar Aufange getäuscht glauben, allein am Ende wird er biefe Taufdung boch gang gerne gufrieben fenn. Wir haben biefes zu vermuthen, um fo vielmehr Grund, je lebhafter wir überzeugt find, bag bie jest berrichenben Streitigfeiten in bem Reiche bes beutschen Wites nirgends fo furg, fo bentlich, fo befcheiben, ale in biefen wenigen Bogen, vorgetragen worben. Die Berfaffer find baben in ihrer Unpartheplichfeit fo weit gegangen, baf fie einem Gotticheb und einem Schonaich weit mehr Ginficht beplegen, weit mehr Grunde in ben Mund geben, als fie jemals gezeigt baben, und fie ihre ichlechte Sache weit beffer vertheibigen laffen, ale es von ihnen felbit zu ermarten ftebt. Ein wie viel leichters Spiel wilrben sie ihren Wiberlegungen und ihrer Sathre haben machen können, wenn sie die Einfalt des einen in allem ihren dictatorischen Stolze, und die Possenreissers des andern in aller ihrer wendischen Grobheit aufgeführet hätten. Doch sie wollten ihre Leser mehr überzeugen, als betänben; und der Behtritt eines einzigen, den sie burch Grinde erzwingen, wird ihnen angenehmer sehn, als das jauchzende Geschren ganzer Klassen, wo es gutherzige Knaben ans Furcht der Ruthe bekennen müssen, das Gottsched ein grosser Mann und Schönaich ein beutscher Birgil seh. Kostet in ben Bossischen Buchläden hier und in Botsbam 3 Gr.

(21. Junius.) Bermifchte Schriften von Abraham Gotthelf Raftner. Altenburg in ber Richterifden Buchhandlung 1755. In 8vo. 18 Bogen. Gelten merben fich ber Gelehrte und ber Philosoph, noch feltner ber Philosoph und ber Deftinftler, am aller feltenften ber Deftunftler und ber icone Beift in einer Berfon benfammen finden. Alle vier Titel aber ju vereinen, fommt nur bem mahrhaften Benie gu, bas fich fur bie menschliche Erfenntnig überhaupt, und nicht blos für eingle Theile beffelben, geschaffen gu fenn fühlet. Der Berr Brofeffor Raftner - Doch bie formellen Lobfpruche find edelhaft, und ohne Breifel haben bie meiften unfrer Lefer icon langft von felbft bie Anmertung gemacht, bag fich auch noch mehrere, als ihrer vier, in bie Berbienfte biefes Mannes gang reichlich theilen fonnten. Gegenwärtige vermifchte Schriften allein fonnten auch bem besten unfrer witigen Ropfe einen Ramen maden, beffen er fich nicht zu ichamen hatte, und ben er, mehr erichlichen ale verbient zu haben, fich nicht vorwerfen burfte. Dehr wollen wir nicht bavon fagen, fonbern nur noch überhaupt melben, bag fie aus profaifden Abhandlungen, aus Lehrgebichten, aus Dben, aus Elegien, aus Fabeln, ans Ginngebichten, aus Parobien, aus lateinischen Bebichten, und aus Briefen bestehen. Daß man fie lefen wirb; bag man fie, auch ohne Anpreifung, baufig lefen mirb, ift gemif. Die menigen Sinngebichte alfo, bie wir barans berfeten wollen, follen mehr zu unferm eignen Bergnugen, als zu einer unnötbigen Brobe, augeführt febn.

Charafter bes herrn be la Mettrie nach bem Entwurfe bes Berrn von Maupertuis.

Ein gutes Berg, verwirrte Phantasie, Das heißt auf Deutsch: ein Narr war la Mettrie. Un einen Frehmäurer.

Der Brüberschaft Geheinniß zu ergründen, Plagt bich, Nerau, mein fühner Borwit nicht; Bon einem nur wünscht ich mir Unterricht: Bas ift an bir Ehrwürbiges zu finden?

Das Tobtenopfer an ben herrn Baron von Kroned nach Reapolis.

Mein Kroned, Maros Geist schwebt noch um seine Gruft, Wenn bu bort Lorbeern brichst, so bör auch, was er ruft: Bu Ehren hat mir sonst ein Martial gelobert, Bon bir, o Deutscher, wird ein Schönaich jest gesobert.

Eines Sachsen Bunfch auf Carl ben XII. Beld, ber und so geprefit, bein eifriges Bestreben Bar: spät im eiteln hauch ber letten Welt zu leben; Doch wird mein Bunsch erfüllt (bie Rache giebt ihn ein) So soll einst bein homer ein zweiter Schönaich fenn.

Wir muffen erinnern, daß in ben zwen letten Sinnschriften, anstatt bes Namens Schönaich, welches ein gewiffer Poet in ber Nieberlausit ift, bloß ein leerer Platz gelassen worden, ihn nach Belieben mit einem von ben zwensilbigen Namen unfrer helbendichter zu füllen. Unser Belieben siel auf genannten herrn Baron von Schönaich, von bessen neuesten Schriften wir nächstens reben wollen. Kostet in ben Bossischen Buchläben bier und in Potsbam 12 Gr.

(3. Inlius.) Die Hofmeisterin, erster Theil. Bernburg ben Christ. Gottf. Corneru 1755. In 8vo. Dieses ist bie Fortsetung berjenigen Wochenschrift, welche in ben Jahren 53 und 54 zu Leipzig unter bem Titel, ber Hofmeister, erschien, und bis zu bren Banden anwuchs. Mehr wissen wir nicht von ihm, benn, Gott sen Tant, wir haben ihn nicht gelesen. Er taun gut, er fann sehr gut sehn. Wenn er es aber ift, so betauern wir ihn herzlich, daß er sein Lehramt einer alten Planbertasche abtreten müssen, beren vornehmste Absicht, ohne Zweisel, gewesen ist, sich auf ihre alten Tage die Stelle einer Ansgeberin auf den Gütern bes Wendischen Sängers zu erloben. — Rann man sich es einbilden! Sie wollte, wie sie selber sagt, in ihren Blättern, dem Hermann des Baron Schönaich eben dieselben Tienste leisten, die Abdison eheben dem Mitton leistete. "Nicht, als wenn ich mich, fährt sie

"fort, mit dem Addison, oder den Hermann mit dem verlohrnen Paradiese "vergliche. Ich muß mich gegen den Zuschauer versteden; hingegen wird "niemand ohne Parthensichteit, die englische Epopee unster deutschen vorziehen." Dierauf macht sie in dem sechsten, zwässen, zwanzigsten und fünst und die einen Auszug aus dem Hermann, der mit so vielen abgeschmackten und jänmerlichen Lobsprüchen durchslichten ist, daß wir salt gezwungen auf den Einfall gerathen sind, der Baron Schönaich müsse ihn selbst gemacht haben. Benn das ist, so hat alles seine Richtsleit! — Sollen wir and von den übrigen Etüchen der Hofmeisterin etwas sagen? Wir können es kurz sassen, es ist unglandlich, daß ein Schriftseller oder eine Schriftsellerin, die auf eine solch Art den Geschward der Leser verbessern will, auf eine glücklichere die Sitten derselseln verbessern werde. Koste in den Bossischen Duchläden hier und in Botsdam 1 Athler.

(10. Julins.) Discours sur l'origine et les fondemens de l'inegalité parmi les hommes; par Jean Jaques Rousseau, Citoyen de Geneve. à Amsterdam chez Marc Michel Rey 1755. In 800. 1 Mlpbb. Diefes ift eine gang nene Schrift besjenigen Belehrten, welcher Philosoph genug war, ben Runften und Biffenfchaften feinen gröffern Ginfluß auf bie Gitten ber Denfchen einzuräumen, ale fie wirflich baben, und barüber eine Streitigfeit erregte, bie fehr lehrreich hatte werben fonnen, wenn fich in Frankreich nicht fast eben fo fleine Beifter bamit abgegeben batten, als in Deutschland, wo ein gewiffer Schulmeister feine gutherzige Rnaben bavon beclamiren ließ. Dan hat es abermals einer Aufgabe ber Afabemie von Dijon zu banten, bag uns herr Rouffeau feine Meinung von bem Urfprung und ben Urfachen ber llugleichheit unter ben Menschen mittheis let; und wir tonnen feinen furgern Begrif bavon machen, als wenn wir fagen, bag biefe Ausführung ber erftern, welche ber atabemischen Kronung vollkommen würdig gemefen mar, in mehrern und mefentlichern Studen, als in ber Art bes Bortrages, abulich gerathen fep. Die jest unter ben Menfchen übliche Ungleichheit scheinet nehmlich, an ihm feinen gröffern Gouner gefunden gu haben, ale bie Belehrfamteit an ihm fant, in fo fern fie ben Denichen tugenbhafter wollte gemacht haben. Er ift noch überall ber fühne Beltweise, welcher feine Borurtheile, wenn fie auch noch fo allgemein gebilliget maren, anfichet, fonbern graben Beges auf bie Bahrheit jugehet, ohne fich um bie Scheinwahrheiten, Die er ihr ben

jedem Tritte aufopfern muß, zu bekümmern. Sein herz hat baben an allen seinen speculativischen Betrachtungen Antheil genonunen, und er spricht folglich aus einem ganz andern Tone, als ein seiler Sophist zu sprechen pflegt, welchen Eigennutz oder Prahleren zum Lehrer der Weisheit gemacht haben. Da diese Eigenschaften alles was er schreibt, auch da noch lesenswürdig machen muffen, wenn man seiner Meinung nicht behtreten kann; so wird es hossentlich dem deutschen Publico angenehm sehn, wenn wir ihm eine Uebersetzung dieses nenen Rousseaufschen Werks vorans aufündigen. Es ist ein Mann von Sinsicht und Geschmack, welcher sie unternommen hat, und wir sind gewiß, daß er behdes beh einer Arbeit zeigen wird, beh welcher die meisten nur Kenntuiß der Sprachen zu zeigen gewohnt sind. Sie wird in den Bossischen Buchläden an das Licht treten, wo jeht die französische Urschrift für 22 Gr. zu haben ist.

(19. Julius.) Die Schwachheit bes menschlichen Herzens ben ben Anfällen ber Liebe. Frankfurt und Leipzig verlegts G. P. Monath 1755. In 8vo. 17 Bogen. Es scheinet als ob man uns biesen weniger als mittelmässigen Roman als ein beutsches Original ausdringen wolle. Die Borrebe ist in biesem Jahre unterschrieben und auf dem Titel wird keines Uebersetzers gedacht. Aber gleichwohl darf man nur wenige Seiten lesen, wenn man die fremde aus ben beutschen Worten hervorblickende Grundsprache erkennen will. Die Anlage ist frauzösisch, so wie die Denkungsart und ber Ausdrud. Der Helbeist der Ritter von Belincourt, und die Thaten seiner Ritterschaft lassen sich aus der Ausschrift errathen. So wenig erbaulich sie aber auch immer sind, so versichert man uns boch, daß sie zur Besörderung der Augend ausgezeichnet worden. — Wenn die Romanschreiber, welche keine Richardson glind, boch nur immer auf die Tugend Berzicht thuu toellten! Kostet in den Bestsicht Duchläden bier und in Betsdam 6 Gr.

(9. Aug.) Das Kartenblatt; in zwen Theilen. Aus bem Englischen übersett. Leipzig in Glebitschens Buchhaublung 1755. in 8vo. 2 Alphb. Man hat es schou längst gewußt, baß es eine schlechte Genever Uhr sehn kann, obgleich London by etc. brauf gestochen ift. Aber bas scheint man nicht wissen zu wollen, baß bie Worte: aus bem Englischen übersetzt, wenn sie anch keine Unwahrheit enthalten, in Ansehung ber Gitte bes Werts, noch eine weit geringere Gewährleistung sind. Wir sind die gutherzigen Deutschen; das ift gang gewiß. Das Gute ber Ausländer gefällt und; und gur Dantbarteit laffen wir und auch bas elenbefte, mas fie haben, gefallen. -Das Rartenblatt! Bang gewiß ein Tittel von ber neuesten Erfindung für einen Roman; befonbere wenn bas Rartenblatt felbft eine fo fleine Rolle barinne fpielt, bag es zu weiter nichts gebraucht wirb, als Santbriefden zu ichreiben, beren Inhalt eben nicht ber flügste Berieute eben fo gut ausgerichtet batte. Dit gleichem Rechte fonnte biefer Roman bas Blas Baffer beiffen; benn es werben eben fo viel Blafer Baffer auf Die Dhumachten baring getrunten, ale Briefe auf Rartenblatter gefchrieben. - Der Beld ift ein gewiffer Archibald Evelyn, ein junger Berr ben feine Meltern reifen laffen, und ber auf feinen Reifen unbefonnene Streiche augiebt. Es ift nicht zu leugnen, bag ber Berfaffer nicht ein Saufen fcnurriges Beng baben anbringen follte. Der Humor wird auch in ben fchlechteften englifden Buchern tiefer Art nicht gang und gar fehlen; eben fo wenig, ale man eine bergleichen frangofifche Schartete finten wirb, bie ganglich ohne gout geschrieben ware. Allein follten wir nicht bie Scribenten aus benben Rationen mit Berachtung aufeben, Die weiter nichts, als Humor, ober weiter nichts als Gout haben? Roftet in ben Boffifchen Buchlaben bier und in Botebam 18 Gr.

(21. Aug.) Dag Luther bie Lehre vom Geelenichlaf.ge? glanbt babe, in einem Genbichreiben an ben ungenannten Berrn Berfaffer ber Abbanblung vom Schlafe ber Geelen nach bem Tobe, welche zu Salberftabt berausgetommen, unwiderfprechlich erwiefen von R. Frantfurt und Leipzig 1755. In 8vo. 2 Bogen. Es find biefe Blatter eine weitere Auss führung bestenigen, mas ber Berfaffer bereits in bem 31ften Stude ber Erweiterungen über biefen Buntt gefagt hat. Er führet eine ziemliche Menge Stellen aus Luthers Schriften an, in welchen allen ber Scelenfclaf, ben Worten nach, zu liegen fcheinet. Die meiften find ans beffelben Anslegung bes erften Buche Dofe genommen, welche für eines von feinen vollkommenften Berken gebalten wird. Bas bie Begner auf alle biefe Stellen antworten werben, ift leicht zu errathen. Gie werben fagen, baß Luther mit bem Borte Schlaf gar bie Begriffe nicht verbinde, welche Berr R. bamit verbinbet. Wenn Luther fage, bag bie Geele nach bem Tobe fchlafe, fo bente er nichts mehr baben, als mas alle Leute benten, wenn fie ben Tob bes Schlafes Bruber nennen. Schlafen fen ihm

bier nichts mehr als ruben; und baf bie Geele nach bem Tobe rube, leugneten auch bie nicht, welche ihr Bachen behaupteten zc. Ueberhaupt ift mit Luthers Anfeben beb ber gangen Streitigfeit nichts gu geminnen. Wenn bende Theile für ihre alles entscheibenwollende Orthodoxie ein flein wenig mehr Einsicht in bie Pfpchologie eintaufchen wollten; fo murben bente Theile auf einmal zum Stillschweigen gebracht febn. Wollen fie aber ja ganten, fo werben fie wohl thun, wenn fie wenigstens bona fide janten, ohne auf ber einen Seite mit papftifden Sanerteige, noch auf ber andern mit feelenverberblichen Neuerungen um fich zu werfen. Auch Berr R. ift nicht von allen Binkelzugen fren; und wenigstene ift biefes ein febr ftarfer, wenn er fagt, bag bie Lehre vom Geelenwachen mit ber Lehre vom Fegefeuer auf einem Grunde beruhe. Benn er glaubt, bag bie Geele im Baradiefe febn und beunoch ichlafen toune, (S. 13.) fo tounte fie ja wohl auch im Fegefeuer febn, und bennoch ichlafen. Burbe alfo bas Fegefener nicht eben fo wohl mit bem Geelenschlafe bestehen, als es mit bem Seelenwachen befteht? Man gebe Acht, ob biefes nicht alles auf ein Bortgegante binauslaufen muß. Gin recht eigentliches Bortgegante aber ift ee, welches er über ben Ramen Pfpchopannychiten erregt, ben man ben Geeleufchlafern bieber gegeben hat. Er fagt biefes Bort bebeute eigentlich Seelenwacher. Allein mit feiner Erlanbniß; es fann eigentlich feines von benten bebeuten; ben navvoxiog zeigt nur etwas an, mas die gange Nacht durch geschieht, und sowohl berjenige, welcher bie gange Racht burch ichlaft, als ber, welcher bie gange Racht burch macht, taun navvogios genannt werben. Roftet in ben Boffifchen Buchlaben bier und in Botebam 1 Gr.

(23, Aug.) Birginia ein Trauerspiel von 3. S. Patte. Franksurt und Leipzig verlegts Joh. Christ. Kleyb 1755. In 8vo. 5 Bogen. Man tann jedes deutsche Trauerspiel von zwey Seiten betrachten; als ein Trauerspiel, und als ein deutsches Trauerspiel. Als dieses tann es oft einen sehr grossen relativischen Werth haben, den es als jenes nicht hat. Es ift ganz etwas auders über die Gottscheds, Schönaichs, Grimms, Kriegers, Quistorps und Pietschels erzhaben sehn, und ganz etwas anders unter den Corneillen einen Nang verdienen. Doch sind zwischen diesen benden äussersten Grenzen noch Stellen genug, die ein gutes Genie mit Ruhm füllen tann. Man würde unbillig sehn, wenn man dem Herrn Patte eine berselben absprechen

wollte. Es ift sein erstes bramatisches Stud. Und bas erfte bramatische Stud von Corneille? Ober bas erfte Trauerspiel von Nacinen? Hätte man, nach biesem zu urtheilen, wohl bem einen, ober bem andern bie hohe zugetrauet, die sie in ber Folge wirklich erreichteu? — Rostet in ben Bossischen Buchladen hier und in Potsbam 5 Gr.

(28. Mug.) Le Pyrrhonisme raisonable. Nouvelle Edition revuë et augmentée avec quelques autres Pieces. à Berlin chez Etienne de Bourdeaux 1755. In 12mo. Muf 284 Geiten. Diefes Bert bes Berrn von Beaufobre bestehet ans 169 Paragraphen, in welchen allen auf ein vernünftiges Zweifeln gebrungen, und bie Nothwendigfeit beffelben burch eine Menge Benfpiele von ber Ungewigheit ber menschlichen Ertenntnif erhartet wirb. Diefe Benfpiele fint größten Theils eigne Ginmurfe wiber verschiedue Bahrheiten aus bem gangen Umfange ber Beltweisheit, und nicht felten wiber Grundwahrheiten, Die von allen Schulen einmüthig angenommen werben. Es ift feine merkliche Ordnung baben beobachtet; benn Ordnung wurde bier viel zu bogmatifch gelaffen baben. Der Ausbrud ift ber Sache angemeffen, furg und feurig; aber auch oft erigrammatifd. Benn man an ben meiften Orten ben Berfaffer bewundern wirt, welchem nichts in ber neuern Philosophie fremt ift, welcher felbft bentt und in manche Bloffen unfrer Spftematiter gludlich trift; fo wird man auch Diejenigen Stellen, ohne feinen Rachtheil, bemerten fonnen, wo man ibn allzuwitig und allzufeurig nach eingebilbeten Bloffen ftoffen fiebet. Unter biefe Stellen icheinen und unter antern ber 97 und 98 Bargarabb ju geboren, und wir glauben gewiß, bag Leibnit ben Tabel bes Berfaffere für einen Lobfpruch murbe genommen haben. Denn find nicht alle mathematifche Bahrheiten ibentifche Gate? Und mas taun ein Leibnit mehr verlangen, als bie metaphyfifchen Wahrheiten fo gewiß zu machen, als bie mathematifchen? Dergleichen Ginwurfe fcheinen eber von einem Difologen als von einem Zweifler ju tommen. Zwar wer weis, ob wir jemals andere, als mifologifche 3meifler gehabt baben? Es giebt Mifologen, läßt Plato ben Socrates irgendwo fagen, fo wie es Di= fanthropen giebt. Die Difanthropie und Difologie fommen aus einer Quelle. Denn woher entsteht bie Mifanthropie? Gin Menich, ber einem andern, ohne genugfame Untersuchung, fur aufrichtig und getren gehalten bat, fiebet, baf er es nicht ift. Er wird hintergangen, und abermals bintergangen. Endlich wird er unwillig, bag er fich von benen betrogen findet, die er seine besten Freunde zu sehn glaubte. Diese waren falsch, schließt er, also sind alle Menschen falsch. Folglich, da er nur einige haffen sollte, haßt er sie alle. Wie sich nun der Misanthrop gegen die Menschen verhält, so verhält sich der Misolog gegen die Gründe. Er hat diesen oder jenen mehr getrauet, als er ihnen hätte trauen sollen; er wird es gewahr, und nimt sich vor, gar keinen mehr zu trauen. Das war nicht wahr; drum ift nichts wahr. — Die dem Berke beygefügten Stücke sind ein Brief über die Midseligkeit der Menschen, und die Rede, welche der Berkasser bei seiner Aufnahme in die Königl. Atademie gehalten hat. Behde wird man mit keinem gemeinen Bergnügen lesen. Kostet in in den Bossischen Buchläden hier und in Potsdam 10 Gr.

lleber bie Empfindungen. (4. Sept.) Berlin ben Cbr. Fried. Bog 1755. In 8vo. 14 Bogen. Der Berfaffer biefer Schrift ift eben ber, welchem wir bie philosophischen Gespräche fculbig finb. Gie find burchgangig mit Benfall aufgenommen worben. Wir wünschten aber febr, bag man biefen Bepfall mehr auf ben Juhalt, als auf bie Art bee Bortrage batte grunden wollen. Waren benn abstracte Gebanten in einer iconen Gintleibung eine fo gar neue Erfcheinung unter une, bag man ben ber Anmuth ber lettern bie Grundlichkeit ber erftern überfeben burfte? Baren fie in ben barbarifchften Ausbruden einer lateinifch fcheis nenben Sprache vorgetragen worden, jo murbe man fie unterfucht und bestritten haben. Warum unterblieb benbes, ba fie beutsch, ba fie fcon abgefaßt maren? Ift ber Deutsche, wenn er ein grundlicher Ropf ift, fo gar bufter und allen Grazien fo gar feind; ober ift ber Deutsche, wenn er ein fconer Beift ift, fo gar feicht, bag jener nicht will, und biefer nicht tann? Unglud alebenn fur ben, ber benbes zugleich, ein grundlicher Ropf und iconer Beift, ift! Er wird fich theilen muffen, um immer von feinen competenten Richtern gelesen zu werben. Er wird es, wenn er benten will, vergeffen muffen, bag er fcon fdreiben tann; und wenn er icon ichreiben will, vergeffen muffen, bag er benten tann. - -Diefe Betrachtung follte une faft bewegen, von ber Gintleibung bes gegenwartigen Werts gar nichts zu fagen. Raum biefes; bag es aus Briefen bestebe, in welchen überall ber einmal angenommene Charafter bes Schreis benben behauptet und bie gange Materie fo funftreich vertheilet worben, bag man fehr unaufmertfam fenn mußte, wenn fich nicht am Enbe, ohne bas Trodne ber Methobe empfunben ju haben, ein ganges Suftem in

bem Ropfe gufammen finden follte. Gin Goftem ber Empfindungen aber, wird benjenigen gewiß eine febr angenehme Neuigkeit fenn, welchen es nicht gang unbefaunt ift, wie finfter und leer es in biefem Felbe ber Binchologie, ber Bemühungen einiger neuen Schriftsteller ohngeachtet, noch bisber gewesen. Man hat es ohngefehr gewußt, bag alle angenehme und unangenehme Empfindungen aus bunteln Begriffen entsteben; aber warum fie nur aus biefen entsteben, babon bat man nirgents ben Grund angegeben. Bolf felbft weis weiter nichts zu fagen, als biefes: weil fie feine beutliche Begriffe vorausseten. Man bat es ohngefehr gewufit, baf fich alles Bergungen auf bie Borftellung einer Bolltommenheit grunde. man hat es ohngefehr gewußt, bag Bolltommenheit bie Uebereinftimmung bes Mannigfaltigen fen; allein man bat biefe llebereinftimmung mit ber Einheit im Mannigfaltigen verwechselt; man bat Edjonheit und Bollkommenheit vermengt, und bie Leichtigkeit, womit wir uns bas Mannigfaltige in jenem vorstellen, auch bis auf bie finnlichen Lufte ausbehnen Alles biefes aber fett unfer Berfaffer auf bas beutlichfte auseinauber. Er zeigt, bag bas Bergungen, welches aus ber Schönheit entfpringet, auf ber Einfdraufung nufrer Seelenfrafte berube, und alfo Bott nicht bengelegt werben fonnen; bag ibm aber basjenige, welches aus ber Bollfommenheit entstehet, und fich ben und auf Die positive Rraft unfrer Seele grundet, im bochften Grabe gutomme. Bon ben finnlichen Luften beweifet er, baf fie ber Geele eine bunfle Borftellung von ber Bollfommenheit bes Rorpers gemähren; und ba in ber organischen Ratur alle Begebenheiten, bie mit einander verfnupft fint, wechselsweise eine aus ber andern entstehen fonnen, jo erklart er baber ben Urfprung bes angenehmen Affects, und zeiget, wie ber Korper burch bie finnliche Luft, ben Mbgang an Bergnugen erfete, ben er burch bie Berbunklung ber Begriffe anrichtet. - Alles tiefes ift nur ein fleiner Blid in bie nene Theorie unfere Berfaffers, welcher zugleich ben aller Belegenheit feine philosophische Einficht in diejenigen Künfte und Wiffenschaften zeigt, die unfre angenehme Empfindungen zum Begenftande haben; in die Dichtkunft, in die Mahlren, in die Mufit, in die musitalische Mahlren des Farbenclaviers, bis fogar in bie noch unerfundenen harmonien berjenigen Ginne, welchen noch feine befondern Rünfte vorgesetzet find. Gines aber muffen wir hanptfachlich nicht vergeffen; bag nehmlich ber Berfaffer bie Lehre vom Gelbstmorbe mit eingeflochten, und biefe schwierige Materie auf eine Art abgehandelt

habe, wie sie gewiß noch nie abgehandelt worden. Er beweiset nicht nur, daß den Gläubigen die Religion, und den Ungläubigen sein eignes System der Zernichtung nach dem Tode von dem Selbstmorde abhalten musse; sondern beweiset auch, und dieses war ohne Zweisel das wichtigste, daß ihn so gar der Weltweise sich untersagen musse, welcher den Tod nicht als eine Zernichtung, sondern als einen Uedergang in eine audere und vielleicht glücklichere Art von Fortdauer betrachtet. Kostet in den Bossischen Buchläden bier und in Vetsdam 8 Gr.

(18. Cept.) 3. R. B. Bernfaleme Beantwortung ber Frage, ob bie Che mit ber Schwester Tochter, nach ben gottlichen Befeten gulaffig fen. Dit Unmerfungen erlantert von D. G. Br. Bubling, Ardiabiac. ju Chemnit. Chemnit in ber Stoffeliden Budhandlung 1755. In 8vo. 8 Bogen. Es ift befannt, bag ber Berr Abt Bernfalem biefe Frage vor einiger Beit bejaet bat. Die Schrift, welche er barüber abfante, banbelte mit vicler Grundlichkeit und Ordnung folgende Bunkte ab. Erftlich: Db bie lev. XVIII und XX verbothene Chen gegen bas Recht ber Ratur, ober ein willführliches Gefet Gottes fint? Zwentens: Wenn biefes Gefet nur ein willführliches gottliches Befet ift, ob es bann jeto gegen une, ale Chriften, feine völlige Berbindlichkeit noch babe? Drittene: Benn ce tiefe Berbindlichfeit noch bat, ob tiefelbe fich bann nur über bie ansbrudlich benannte Berjonen, ober über alle fich abuliche Grade erftrede? Biertens: Wenn fie fich über bie abuliden Grabe erftredte, ob bie gemelbete Che mit ber Schwester Tochter unter Die abnlichen Grabe wirflich mit gebore. Und wenn and biefes nicht ift, ob bann nicht wenigsteus ber Boblftanb ber driftlichen Religion baburd beleidiget werbe. Alle biefe Stude maren von bem Berrn Abt in ein Licht gefest, in welches man alle bergleichen ftreitige Puntte gefett ju miffen wunfchen mochte, weil alebann gewiß nicht wenig Eben mit mehr Beruhigung ber Gewiffen und mit weniger Anftof vollzogen werben fonnten. Dem ohngeachtet bat ber Berr Abt ben wenigften Benfall ben ben Gliebern feines Stantes erhalten, und auch fein jegiger Beransgeber, ber Berr Ardibiaconne Bubling, ift aus ber Babl berjenigen, welde ihn beschuldigen, bag er mehr nachgegeben babe, als ein treuer Bachter über bie gottlichen Befete batte nachgeben Diefes nun ift es, mas Berr Gubling in feinen Anmertungen ju erharten fucht, welche jeben Baragraphen ber Berufalemichen Abhanblung, mit kleinrer Schrift bengefügt sinb, bamit man Gründe und Gegengründe besto bequemer gegen einander aufwägen könne. Wir glauben aber schwerlich daß sich viel Lefer für die eine oder für die andre Seite eher bestimmen möchten, als dis sie von einem äusserlichen Umstande dazu angetrieben werden, da es noch immer Zeit genug für sie sehn wird, sich bep dieser Streitigkeit, nach Maaßgedung ihres heimlichen Wunsches, auf etwas gewisses zu sehre. Kostet in den Bossischen Buchläden hier und in Betsdam 6 Gr.

(7. Det.) Der Cheftanb, eine Erzehlung, welche eine Menge wichtiger Begebenbeiten in fich balt. Mus bem Englifden fiberfest. Erfter Theil. Leipzig in ber Beibemanniiden Sanblung 1755. In 8vo. 2 Miphb. Es mar in England por einigen Jahren eine Barlamentsatte publicirt, in welcher bie Seprathen berjenigen Berfonen, bie unter ein und awangig Jahren find, und fich ohne Ginwilligung ihrer Meltern, Bermanbten ober Bormunber ebelich verbinden, fur null und nüchtig erffart murben. Diefes Befet fabe bie Englische Jugent ale eine unüberlegte Rrantung ibrer Frenheit an, und es fanten fich fogleich aus ihren Mitteln Rebern, Die es zu bestreiten unternahmen; ein Schidfal, welchem wenig Parlementsaften entgeben. Bornehmlich ward gegenwärtiger Roman in biefer Abficht verfertiget, ber, wenn man aufrichtig urtheilen will, nichts anders als ein übelzusammenhangenber Bufammenhang folder Begebenheiten ift, in welchen allen biejenigen Chen, Die junge Lente, ohne vorhergegangenes Gutbefinden ihrer Meltern ftiften, febr gludlich, und biejenigen, in welche fie fich auf Unrathen ber Ihrigen einlaffen muffen, febr ungludlich ausschlagen. Diefer Moral alfo wegen, wenn man andere eine folche Lehre eine Moral nennen tann, bat er ben Titel ber Cheftanb befommen, auf meldem fich noch bie ziemlich paffenben Zeilen bes Dvibins befinden:

— — taedae quoque jure coissent, Sed vetuere patres: quod non potuere vetare, Ex aequo captis ardebant mentibus ambo.

Ohne Zweisel wird man nunmehr fragen: warum man denn aber einen solchen einzig und allein auf den englischen Horizont eingerichteten Roman übersetzt habe? Wahrscheinlicher Weise hat den Uebersetzer die lustige Laune verführt, mit welcher der Engländer den komischen Theil seiner Erdichtungen zu erzehlen weiß. Er ist in vielen Stellen ein ziemlich

gludlicher Nachahmer bes Geren Fielbings; und wenn er ben ben rubrenden Scenen nur eben fo gludlich ben Berrn Richartion batte nachabmen fennen, fo murbe man feine unrechten politischen Absichten noch eber überfeben fonnen. Er ift voll brolligter Gebanten, voll unerwarteter laderlicher Gleichniffe; furg, er ift an allen bem reich, mas bie Englander unter ihrem Borte Bumor begreiffen: allein fo balb er ernfthaft unb ebel fenn will, fo bald wird er feicht und affectirt. Bur Probe feiner poffirlichen Schreibart tann folgende Stelle bienen: "Aber wie gefchwinde "verandert fich boch bas Blud! Es ift wie ein Flob, ber von einem "Orte jum andern bupft, fich im Blute fattiget und feift wird, und gulett "unter bem Daum eines Rammermatchens fein Leben einbuft; es gleicht "einem Bilge ber bes Morgens fruh aufschießt, und zu Mittage in Ro-"nig sarm verfpeifet wirb; es ift gleich - ja gewiß, es ift ein Ding "bon fehr fleiner Dauer, wie man benn in furgem erfehen wird ac." Das Birthehaus, welches von bem Ueberfeter bier Ronigsarm genenut wirb, bat im Original gang gewiß Kings-arms geheiffen, welches er jum tonigt. Wappen und nicht im Ronigearm batte überfeten follen. Roftet in ben Boffifchen Buchlaten bier und in Potebam 16 Gr.

(9. Det.) Der Gowäter, eine Gittenfdrift ans Englischen bes herrn Richard Steele. Erfter Band. Leipzig in Lantifdene Buchhandlung 1755. 3n gr. 8vo. 2 Mlphb. 3 Bogen. Diefe Sitteufdrift, wie befannt, fommt in ber Beitorbuung noch vor bem Bufchauer gu fteben, und wenn fie ihm auch nach bem innerlichen Werthe vorzugiehen febn follte, fo hat man es wohl bem Ridarb Steele am wenigsten zu banten. Er bebiente fich ber Beptrage ber finnreichsten Ropfe feiner Beit und befonders bes Brn. Umbrofins Philippe, fo bag ber Borwurf, ben man ihm machte, als ob er fich meistentheils nur mit fremben Gebern schmude, fo ungegrundet eben nicht war. Doch mas verschlägt ber Belt biefes jest? Genug fie bat ein fcones Wert, und es fann ihr gleich viel fenn, ob fie es von bem Ri= darb Steele felbft, ober nur burch feine Bermittlung erhalten bat. Die gegenwärtige beutiche Ueberfetung ift nach ber neuesten englischen Musgabe veraustaltet, Die 1749 in vier Duobegbanden unter bem Titel the Lucubrations of Isaac Bickerstaff berausgekommen ift. Man weis bie fleinen Sanbel, welche bem Berrn Steele gur Annehmung bes Das mene Biderftaf veranlaft baben. Breb von biefen Durbegbanben

machen biesen ersten Band ans, und ber zwehte soll künftige Oftern nachfolgen. Die Nebersetzung selbst scheinet von einem Manne gemacht zu sehn, ber beider Sprachen kundig ist, und ob sie gleich gewisse Schönbeiten, wo der Witz entweder in einer unübersetzlichen Auspielung oder in einem eigenthümlichen Ausdernste der englischen Sprache liegt, weniger als das Original hat, so ist es dech augenscheinlich, daß sie weit treuer gerathen seh, als die französische lebersetzung des Gerru la Chapelle, die nicht weiter als auf die ersten sechzig Stücke geht. Da sie aber dem ohngeachtet durch die hinzugesügten Noten einen besondern Werth erhalten, so muß man dem deutschen lebersetzer verdunden sehn, daß er sich dieselben, zur Bequemlichkeit seiner Leser, zugeignet hat. Kostet in den Bossischen Buchläben hier und in Potsdam 1 Rthlr. 8 Gr.

(11. Det.) Briefe an Freunde. Littera non erubescit. Cic. Dangig ben G. Th. Schufter. 20 Bogen. In 8vo. Wir haben gwar, feit einiger Beit, verschiedene gute Dufter bes epiftolarifden Styls erhalten; boch find berfelben noch lange nicht fo viele, bag man über bie Bermehrung berfelben ungehalten werben burfte. Die Rlagen find überhaupt thörigt, Die man über ben Anmache biejer ober jener Art von Schriften führet. Dan fage nicht; ichen wieder anafreontische Lieber! icon wieber Bredigten! Sondern wenn man ja etwas fagen will, fo fage man: icon wieber ichlechte anafreontifde Lieber! icon wieber ichlechte Bredigten! Rur bas Schlechte wird burch bie Menge noch ichlechter, und bes Guten tann nie zuviel fenn. Eben biefes mirb auch bew ben Briefen gelten, beren menigftene fiebenerlen in bem jetigen Defecatalogo ju finden find. Doch auch alebenn noch, wenn fcon bie meiften von ihnen nicht bie besten senn follten, wird man noch Urfache haben, gutig von ihnen zu urtheilen. Denn find fie nicht wenigstens Beweife, baß bie Bemuhung, gute Briefe gu ichreiben, allgemeiner wirb? - -Die gegenwärtige Briefe an Freunde find etwas mehr ale bergleichen Beweife, und ber größte Theil berfelben fann ale gludliche Dufter angepriefen werben, bis wir noch gludlichere befommen werben. Gie empfehlen fich burch eine reine und fimple Schreibart, und burch feine und naturliche Wendungen. Wenn bie ungenannten Freunde bes Berfaffere ber Belt burch etwas anders befannt murben, als baburch bag fie feine Freunde find; wenn es Personen waren, von welchen man auch Rleinigkeiten ju wiffen begierig ift, fo murben bie Briefe felbft baben unendlich geminnen. Diefen Borzug haben zum Crempel bie Briefe ber Sevigne, die man ganz gewiß mit ungleich wenigern Bergnügen lefen würde, wenn ihre Correspondenten nicht die feinsten und angesehensten Bersonen eines blühenden Hofes gewesen wären. Kostet in den Bossischen Buchläden hier und in Potsdam 8 Gr.

(14. Oct.) Anfündigung einer Dunciade für bie Deut-Rebft bem verbefferten Bermann. Sero sapiunt Phryges. Frantfurt und Leipzig 1755. In 8vo. auf 61/2 Bogen. Die Welt icheint zu verlaugen, bag bie Streitigfeiten im Reiche bes Wipes nur immer mit ben Baffen ber ladjenben Sathre geführet würben. Benn fie es aber mehr ale einmal gebulbet bat, baf man fich auch ber fchimpf= lichen Baffen ber Schmähfucht und Boffenreifferen baben bebienen burfen; fo wird fie es hoffentlich nicht übel beuten, wenn fie nunmehr einen Batrioten ju fcharfern greifen fiebet, bie ber Ernft eben fo weit fiber bie Sathre erhebt, ale bie Rieberträchtigfeit jene unter bie Sathre erniebriget hatte. Und aus biefem Grunde verfprechen wir ber gegenwärtigen Unfunbigung einer Dunciabe fur bie Deutschen am Ente, wenn man alle Umftanbe wird überlegt haben, eine gutigere Aufnahme, als fie einigen ju febr nachsehenden Beifen, megen ber burchgebends barinn berrichenben Strenge, bey bem erften Anblide verbient ju haben fcheinen mochte. ift mahr; "bie Erfcheinung, wie unfer Berfaffer fagt, ift unglaublich, bag "eine gange Nation, in beren Schoof bie Biffenfchaften und bie Frenheit "an benten bluben follten, bie fast von allen Geiten mit gesitteten und "geiftreichen Rationen umgeben ift, Die fich eines Leibnit ruhmen tann, - fich von einem tleinen Saufen Ibioten ohne Talente, ohne Gin-"fichten, ohne Wefchmad, fo febr hat betriegen laffen fonnen, baf fie ben "willfuhrlichen und verborbenen Wefchmad biefer Leute, bie in Frankreich gober England nicht einmal unter ben Dunfen einigen Rang befommen "batten, blindlings angenommen und jur Regel gemacht; baf fie biefe "fdwachen und unfähigen Ropfe für groffe Beifter, und ihre bloben, un-"formlichen, und vernunftlofen Werte für ausgemachte Meifterftude ge-"halten, fleisig gelesen, gelobt und nachgeahmet; bag fie biefen Leuten ein "Unfeben, eine Dictatur zugestanden, bie ihnen Dacht gegeben, eine ganze "Reihe von Jahren, bem Sens-commun Sohn zu fprechen, bie Jugenb "zu verführen, und ben Beschmad an geiftlofen unwitigen und unnut. "lichen Schriften, Die weber ben Berftand aufflären, noch bas Berg rubren,

"noch bie Gitten bilben, fast allgemein zu machen." - - Es ift mabr, biefe Erfcheinung ift unglaublich; aber wie wenn fie fich auch niemals ereignet hatte? Wie, wenn es nicht mahr mare, bag Gotticheb und feine Anhänger jemals in einem fo allgemeinen Anfeben geftanben hatten? Wie wenn man bem gröffern Theile ber Ration, welcher ein zeitiges Stillschweigen beobachtet bat, und fich besmegen öffentlich miber niemanten ertlaren wollte, weil er fich noch fur niemanden erflaren fonnte, mit folden allgemeinen Befchulbigungen Unrecht thate? Alles biefes konnte leicht fenn; gleichwohl aber betennen wir gang gern, baf man auch auf ber anbern Seite Grund habe, an bem Dafenn eines Dinges zu zweifeln, bas fich noch burch teine Birfungen gezeigt bat. Wir wollen alfo nur wünschen, bag biefe Birtungen nun wenigstens nicht langer ausbleiben mogen; und wenn wir uns in unfern Bermuthungen nicht triegen, fo werben fie fich vielleicht, über lang ober furg, an berjenigen zweiten Rlaffe auffern, von welcher auf ber 12ten Seite ziemlich verächtlich gefprochen wirb. - - Mehr wollen wir bier von einer Schrift nicht fagen, ber es ohnebem an Lefern nicht fehlen wirb. Roftet in ben Boffifchen Buch= laben bier und in Botebam 6 Gr. 1

# Aus der Gerlinischen privilegirten Beitung

vom Jahre 1758.2

(7. Jan.) Berlin. Daß es unter ben gemeinen Soldaten unferst unsterblichen Friedrichs, helden die Menge giebt, ift läugst bekannt. Run aber hat sich unter ihnen auch ein Sänger gefunden, ber in bem

'In ber Zeitung vom 18. October 1755, in ber Anzeige bes britten Studes von Beffings theatralifcher Pibliebet, finbet fich sigenbe Ausgerung. "Mir munichen, baß ber Berraffer eine periobifche Schrift noch lange fortsehen möge, bie so viel zur Aufnahme bes Geschmads beptragen muß. Wir munichen biefes um so viel mehr, ba ihm bie jehige Beranberung seines Aufentbalts vielleicht hinereniffe in ben Beg legen tonnte ze.

<sup>2</sup> Tag biefe beiten Artifel von Leffing berrübren, hat ben außeren Grund für fich, bag bie beiben Zeitungsblatter fich in Leffings und Gleims banbichriftiden Briefmechfel finben von inneren Grunden burfte außer ber Anfnüpfung an ben Auffah in ber Bibliebet ber schönen Wiffenichaften und freven Kunfte Bb. V. €. 17, mit welchem biefe Antuntigungen im Tene gang übereinstimmen, bejenbere bie Erinnerung an bie Batren und Stibben anguftbern sein, welche in ber Bortebe gu ben Kriegsliebern wiebertholt ift. Th. Dangel, Gotth. Epfing, fein Leben und feine Werte. Lefing, 160. €. 539.

wahren Tone ber alten Barben, Die Begebenheiten und Giege befingt, beren thatiger Augenzeuge er gemefen. Er ift nur ein Grenabier, aber volltommen würdig, als ein zwehter Thrtaus, bor ben neuern beffern Spartanern mit ber friegerischen Lante einberzuziehen. Rennern ift bereits fein Lieb, welches er ben Eröfnung bes Feldzuges vorigen Jahres, und ein anderes, bas er nach bem Giege beb Prag gefungen, befannt, und fie haben bie erhabne Einfalt berfelben nicht genug bewundern tonnen. Diefen Charafter hat er auch in einem neuern und langern Liebe nicht verleugnet, welches er über ben Rogbachschen Gieg angestimmet. Es ift bier, in Berlin auf breb Bogen in Quart, unter ber Auffdrift gebrudt: Siegeslied ber Breuffen nach ber Schlacht ben Rogbach. Ber gegen bie Chre feines Ronigs und feiner Nation nicht gang gleichgultig ift, wird es gewiß mit Entguden lefen. Dur muß er nicht gur Ungeit ben Runftrichter baben fpielen wollen, und fich ben anscheinenben Fehlern verweilen, Die ba, wo fie fteben, Schonheiten fint. - Wie erhaben ift bie Stelle, wo unfer Belbenbarbe von ber Racht, bie vor bem groffen Tage borbergegangen , fagt:

Bom Sternenvollen Himmel fahn Schwerin und Winterfeld, Bewundernd den gemachten Plan, Gedankenvoll den Held. Gott aber wog, beh Sternen-Rlang, Der beyden Heere Krieg; Er wog, und Preussens Schaale faut, Und Destreichs Schaale stieg.

Wie launisch hingegen fint bie Beschreibungen, Die er von ber Flucht ber sogenannten Reichstruppen macht: 3. E. von bem Schwaben:

Der Schwabe, ber mit einem Sprung, Mit Bergaustehnbem Haar, Bon Rosbach bis nach Amelung, In seiner Heimat, war.

Ferner von bem Baberborner:

Dem Paberborner, welcher Gott Bochprieß, und feinen Sporn, Und boch von faltem Schreden tobt Antam zu Paberborn. Genng zur Probe! — Das Publicum muß es übrigens bem Grenabier nicht übel benten, daß es jeht nicht lieber ein Lieb auf den Sieg ben Lissa zu lesen bekömmt. Er wird auch diesen Sieg gewiß nicht verschweigen. Aber wessen Muse ist vermögend, mit dem Könige, der jeden Tag mit Liederwülrdigen Thaten bezeichnet, Schritt zu halten? Kostet in den Bossischen Buchhandlungen hier und in Potsdam 3 Gr.

(11. März.) Siegeslied ber Preuffen, nach ber Schlacht ben Liffa, ben 5 Dec. 1757, Berlin 1758, in Quarto auf 3 Bogen. hier ift es, wo wir unfern neuen Barben, ben lieberreichen Grenadier, erwartet haben. Wir zweiselten in ber That, ob es ihm möglich sehn würde, seine Laute in einem noch höhern Ton zu stimmmen, und seine vorigen Triumphlieber eben so weit zu übertreffen, als biefer letzte Sieg unfers glorreichen Königs alle vorher ersochtene übertroffen. Doch er hat unsern Zweisel beschämt, und wir wollen in Zutunft seiner Muse nie weniger zutrauen, als ben Baffen des heeres, unter welchem, auch nur ein gemeiner Solvat zu sehn, keine geringe Ehre ist. Gleich Ansangs rebet er seinen Gesang an, und schreibet ihm alle die Würde und Erhabenheit vor, in welcher er erschallen mitse. hierauf sührt er Gott rebend ein, und man urtheile ob jemals ein Dichter Gott würdiger hat reden lassen

Ein Starler, ein Allmächtiger Gewaun für ihn die Schlacht. Als Rächer will ich, sprach der herr, Zertreten ihre Macht.

Mein Donner soll auf ihren Kopf Hart treffen; fressend Schwerd Soll ihn zerspalten, daß ber Zopf Des Haars zurude fährt.

Bernichten will ich ihren Bund: Burgengel steig herauf! Rimm, Hölle, nimm in beinen Schlund Die Schaaren Tobten auf!

Warum verschmähn, in stolzer Bracht, Der Erbe Fürsten mich? Berlaffen fich auf ihre Dacht, Stehn wiber Friederich?

Sind feiner groffen Seele feind, Die ich in ihn gelegt? Und machen, daß ber Menschenfreund, Gezwungen Waffen trägt?

So trag er meine Rache bann, Und ftrafe sie! — So sprach Der Herr; sein himmel hört es an, Sein Donner sprach es nach.

Dierauf folgt eine nähere Beschreibung ber Schlacht, und bie historischen Umstände, die er mit einstreuet, sind ber strengsten Wahrheit gemäß. Auch hierinn betritt ber Grenadier ben Weg ber alten Stalben, die es für zuträglicher hielten, daß die Nachwelt einst ihre Lieder mehr wie glaubwürdige Chroniten, als wie schöne Erdichtungen sange. Wir wollen und aber jett in keine weitläuftigere Anpreisung einlassen, sondern nur noch melden, daß auch das allererste von seinen Siegsliedern, auf ben Sieg beh Lowosit, mit zugleich im Drud erschienen ift. Es erscheint ein wenig spät, aber doch nicht so spät, daß es interessant zu sehn, ausgehöret habe. Die Anordnung, die der König zur Schlacht macht, wird unter andern vortrefflich beschrieben.

Dort fpricht er, stehe Reuteren! Dier Fugvolf! — Alles steht!

So ftand, als Gott ber Herr erschuf Das heer ber Sterne ba! Gehorsam stand es seinem Ruf In groffer Ordnung ba.

Beybe Lieber find in ben Boffifchen Buchhanblungen bier, und in Botsbam, bas erfte für 3 Gr. und bas andre für 2 Gr. zu haben.

## Frang Butchesons

ber Rechte Doctore und ber Beltweisheit Profeffore ju Glasgow

## Sittenlehre der Vernunft,

aus dem Englischen übersett. Dit Rönigl. Vobln. Churst. Sacht allergn. Privilegio. 1756. 4

## Des Herrn Iacob Chomson sämtliche Trauerspiele.

Mus bem Englischen überfest.

Mit einer Borrebe von

Gotthold Cphraim Leging.

1756. 2

### Borrebe.

Das Bergnftgen, biefe Ueberfetjung ber Thomfonschen Trauerspiese ber Welt, als Borrebner, anpreisen zu können, habe ich bem giltigen Butrauen eines Freundes zu banten.

Es mare zu früh, wenn ich mich schon selbst ausschreiben wollte, und ben dieser Gelegenheit, anderwärts zusammengetragene Nachrichten von dem Leben und den Werten dieses englischen Dichters, nochmals an den Mann zu bringen suchte. Es wäre aber auch wider die Rlugheit eines eben nicht zu reichen Schriftstellers, wenn ich mir hier eine Materie wegnehmen, oder wenigstens verstümmeln wollte, die ich, nach aller möglichen Ausdehnung, zu einer Fortsetzung jener Nachrichten bestimmt habe.

Gerfter und zwepter Banb. Leibzig, ben Johann Menbler. 1756. gr. 8.
2 Beibzig, In ber Weibemannifchen Sanblung, 1756. Auf bem Eitelblate find bie Stidte anaceben.

I. Cophoniste. III. Chuard und Eleonora. II. Agamemnon, IV. Tancred und Sigismunda. V. Coriolan.

<sup>3</sup>n bem Iften Stude ber theatralifden Biblioth.

Man erwarte also hier teine tritische Zergliedrung irgend eines von diesen Meisterstüden. Nur das außerordentliche Bergnügen, mit welchem ich sie gelesen habe, und noch oft lesen werde, will und kann ich nicht verschweigen. Mäßigung genug, wenn es mich nicht schwashaft macht!

And die, unter ben beutschen Kennern ber ächten Dichtstunft, welche unsern Thomson in seiner Sprache nicht versteben, wissen es schon aus ber wohlgemeinten llebersetzung bes sel. Brodes, daß kein Weltalter in keinem Lande, einen mehr mahlerischen Dichter aufzuweisen habe, als ihn. Die ganze sichtbare Natur ift sein Gemählbe, in welchem man alle heutere, fröhliche, ernste und schredliche Scenen bes veränderlichen Jahres, eine aus ber andern entstehen, und in die andre zersliegen sieht.

Run ist aber bas wahre poetische Genie sich überall ähnlich. Ein Sturm ist ihm ein Sturm; er mag in der großen, oder kleinen Welt entstehen; es mag ihn dort das ausgehobene Gleichgewicht der Luft, oder hier die gestörte Harmenie der Leidenschaften verursachen. Bermittelst einerleh schaften Ausmerklamkeit, vermittelst einerleh seurigen Einbildungstraft, wird der Dichter, der diesen Namen verdient, dort ein stilles Thal, und hier die ruhige Sanstmuth; dort eine nach Regen lächzende Saat, und hier die wartende Hossinung; dort die auf reiner Wasserbeschaft, und hier die wartende Hossinung; dort die auf reiner Wasserbeschaft eicht sich spiegelnde, ieht durch neidische Wolken daß; dort die Schatten der Mitsternacht, und hier die zitternde Furcht; dort die schatten der Mitsternacht, und hier die zitternde Furcht; dort die schwindelnde Höshe sich berachklüssende Verzweissung, allemal gleich wahr und gleich glücklich schildern.

Dieses Bornrtheil hatte ich für ben tragischen Thomson, noch ehe ich ihn kannte. Jeht aber ist es kein bloses Bornrtheil mehr; sondern ich rede nach Empfindung, wenn ich ihn, auch in dieser Sphäre, für einen von den größten Geistern halte. Denn wodurch sonst sien, das durch die Kenntniß des menschlichen Herzens, und durch die magische Kunst, sede Leidenschaft vor unsern Angen entstehen, wachsen und ausbrechen zu lassen? Diese ist die Kunst, diese sist die Kenntniß, die Thomson in möglichster Bollommenheit besitzt, und die kein Aristoteles, kein Corneille sehrt, ob sie gleich dem Corneille selbst nicht sehlte. Alle ihre übrigen Regeln können, aus höchste, nichts als ein schulmäßiges Gewäsche hervorbringen. Die Handlung ist heroisch, sie

ist einsach, sie ist ganz, sie streitet weber mit der Einheit der Zeit, noch mit der Einheit des Orts; jede der Personen hat ihren besondern Charafter; jede spricht ihrem besondern Charafter gemäß; es mangelt weder an der Nüglichsteit der Moral, noch an dem Wohltlange des Ausdrucks. Aber du, der du diese Wunder geseistet, darst du dich nunmehr rühmen ein Trauerspiel gemacht zu haben? Ja; aber nicht anders, als sich der, der eine menschliche Bildseule gemacht hat, rühmen kann, einen Menschen gemacht zu haben. Seine Bildseule ist ein Mensch, und es sehlt ihr nur eine Kleiniafeit; die Seele.

Ich will bey biefem Gleichnisse bleiben, um meine wahre Meinung von ben Regelu zu erklären. So wie ich unendlich lieber ben allerungesstaltesten Menschen, mit krummen Beinen, mit Budeln hinten und vorne, erschaffen, als die schönste Bildenle eines Praxiteles gemacht haben wellte: so wollte ich auch unendlich lieber der Urheber des Kaufmanns von London, als des sterbenden Cato seyn, gesetzt auch, daß viefer alle die mechanischen Richtigkeiten hat, derenwegen man ihn zum Muster sur Deutschen hat machen wollen. Denn warum? Ben einer einzigen Borstellung des erstern sind, auch von den Unempfindlichsten, mehr Thränen vergossen worden, als beh allen Borstellungen des andern, auch von den Empfindlichsten, uicht können vergossen. Und nur diese Thränendes Milseids, und der sich sübsenden Menschlichteit, sind die Absilcht des Trauerspiels, oder es kann gar keine baben.

Hiernit aber will ich ben Rugen ber Regeln nicht ganz leugnen. Denn wenn es wahr ist, baß auf ihnen die richtigen Berhältnisse ber Theile beruhen, baß das ganze burch sie Ordnung und Symmetrie befömmt; wie es benn wahr ist; follte ich wohl lieber mein meuschliches llugehener, als einen lebendigen Herfules, das Muster männlicher Schönheit, erschaffen haben wollen?

Ich fage einen lebenbigen Gerkules, und nicht einen lebenbigen Abonis. Denn wie die gedoppelte Anmerkung ihre Richtigkeit hat, daß Rörper von einer allzuweichlichen Schönheit selten viel innere Rräfte besitzen, und daß hingegen Körper, die an diesen einen Ueberfluß haben, in ihrer äußern Proportion etwas gelitten zu haben scheinen: so wollte ich lieber die uicht zu regelmäßigen Horazier des Peter Corneille, als das regelmäßigfte Stüd seines Bruders, gemacht haben. Dieser machte lauter Abonis, lauter Stüde, die den schönsten regelmäßigsten

Plan haben; jener aber vernachläßigte ben Plan zwar auch nicht, allein er magte es ohne Bebenken, ihn beh Gelegenheit weseutlichern Bollsommenheiten aufzuopfern. Seine Werke sind schwie herkules, bie oft viel zu schmächtige Beine, einen viel zu lleinen Kopf haben, als es bas Bershältniß mit ber breiten Bruft erforberte.

Ich weis, was man hier benken wird: "Er will einen Engländer "aupreisen, drum nuß er wohl von den Regeln weniger vortheilhaft "sprechen." Man irrt sich vor diesesmal. Thomson ist so regelmäßig, als start; und wem dieses unter uns etwas neues zu hören ist, der mag es einer bekannten antibrittischen Parthey von Kunstrichtern danken, die uns nur allzugern bereden möchte, daß es, unter allen englischen Trasgödenschreibern, der einzige Addison einmal, regelmäßig zu sen, versincht, ben seiner Nation aber keinen Benfall damit gesunden habe.

Und gleichwohl ist es gewiß, daß auch Thomfon nicht allein, wie ich es nennen möchte, französisch, sondern griechisch regelmäßig ist. Ich will nur vornehmlich zwey von seinen Stüden nennen. Seine Sophonisbe ist von einer Simplicität, mit der sich setten, oder nie, ein französischer Dichter begnügt hat. Man sehe die Sophonisbe des Mairet und des großen Corneille. Mit welcher Menge von Episoden, deren leine in der Geschichte einigen Grund hat, haben sie ihre Handlung überladen! Der einzige Trissingen Grund hat, haben sie ihre Handlung überladen! Der einzige Trissing, dessen Sophonisbe, als in Italien, nach langen barbarischen Jahrhunderten, die Wissenschaften wieder aufgingen, das erste Tranerspiel war, ist mit dem Engländer in diesem Punkte, welchen er den Vriechen, den einzigen Mustern damals, abgelernt batte, zu dergleichen.

Und was soll ich von seinem Eduard und Eleonora sagen? Dieses ganze Stud ift nichts als eine Nachahmung der Alceste des Euripides; aber eine Nachahmung, die mehr als das schönste ursprüngliche Stud irgend eines Berfassers bewundert zu werden verdient. Ich kann es noch nicht begreisen, durch welchen glücklichen Zufall, Thomson in der neueren Geschichte die einzige Begebenheit sinden mußte, die mit jener griechischen Fabel, einer ähnlichen Bearbeitung fähig war, ohne das geringste von ihrer Unglaublichteit zu haben. Ich weis zwar, daß man an ihrer historischen Wahrheit zweiselt, doch dieses thut zur Sache nichts; genug daß sie unter den wirklichen Begebenheiten Statt finden könnte, welches sich von der, die den Stoss der griechischen Tragödie ausmacht,

nicht sagen läßt. Es ift unmöglich, baß Racine, welcher bie Alceste bes Euripides gleichfalls modernistren wollen, glücklicher, als Thomson, bamit hatte sebn können.

Doch genug von bem Dichter selbst. Ich komme auf die gegenwärtige llebersetzung, von welcher ich nur dieses zu sagen weis. Sie hat verschiedne Urheber, die aber über die beste Urt zu übersetzen, sich sehr wohl verglichen zu haben scheinen. Wenn sie sich über die beste Urt der Rechtschreibung eben so wohl verglichen gehabt hätten, so würde ich den Leser, im Namen des Verlegers, nicht ersuchen dürsen, den kleinen Uebelstand zu entschuldigen, eine gedoppelte Urt derselben in einem Bande gebraucht zu sehen.

Eines wollte ich, baß sie ben ihrer Uebersetzung nicht weggelassen hatten; nehmlich die zu jedem Stücke gehörigen Prologen und Epilogen. Sie sind zwar nicht alle vom Thomson selbst; sie enthalten aber alle sehr viel artiges, und die Spilogen, die von ihm selbst sind, eisern größten Theils wider ben gewöhnlichen burlesten Ton ber englischen Epilogen beh Trauerspielen.

Den einzigen Prologen bes Coriolans, besjenigen Stüds, welches erst nach bem Tobe bes Berfassers gespielt ward, kann ich nicht enthalten bier ganz zu ibersetzen. Er schilbert ben moralischen Charafter bes Dichters, welchen näher zu kennen, bem Lefer nicht gleichgültig sehn kann. Er hat herrn Lyttleton zum Berfasser, und ber Schauspieler, welcher ihn hersgate, war herr Quin. Dieses ift er:

"Ich komme nicht hierher, eure Billigkeit in Beurtheilung eines "Werkes auzustehen, bessen Berfasser, leiber, nicht mehr ist. Er bedarf "keines Borsprechers; ihr werbet von selbst die gütigen Sachwalter des "Berstordnen sehn. Seine Liebe war auf keine Parthen, auf keine Sekte "eingeschränkt; sie erstreckte sich siber das ganze menschliche Geschlecht. Er "liebte seine Freunde — verzeiht der herabrollenden Thräne. Ach! ich "fühle es; hier din ich lein Schauspieler — Er liebte seine Freunde mit "einer solchen Inbrunst des Herzens, so rein von allem Eigennutze, so "sern von aller Knust, mit einer so großmütstigen Frenheit, mit einem "so standhaften Eiser, daß es mit Worten nicht auszudrsiden ist. Unfre "Thränen mögen davon sprechen. D unverfälsche Wahrheit, o unbessetze "Trene, o männlich reizende und ebel einfältige Sitten, o theilnehmende "Liebe an der Wohlsahrt des Nächsten, wo werdet ihr eine andre Brust,

"wie bie feinige, finden! Go mar ber Denfc - ben Dichter tennt ibr "nur allzuwohl. Dft bat er eure Bergen mit fuffem Web erfüllt; oft "babt ibr ibn, in biefem vollen Saufe, mit verbientem Benfalle, Die "reinsten Befete ber ichonen Tugent predigen boren. Denn feine teufche "Mufe brauchte ibre himmlische Leber ju nichts, als ju Ginflößung ber Rein einziger unfittlicher, verberbter Bebaute, "ebelften Gefinnungen. "feine einzige Linie, Die er fterbend, anoftreichen gu konnen, batte win-"fchen burfen! D mochte enre gunftige Beurtheilung biefen Abend noch einen andern Lorbeer bingutbun, fein Grab bamit gu fcmuden! Best, "fiber lob und Tabel erhaben, vernimmt er bie fcmache Stimme bes menidliden Rubme nicht mehr; wenn ihr aber benen, bie er auf Erben "am meiften liebte, benen, welchen feine fromme Borforge nunmehr ent-"Jogen ift, mit welchen feine frengebige Sand und fein gutwilliges Berg, "bas wenige, mas ihm bas Blud gutommen ließ, theilte, wenn ihr biefen "Freunden burch eure Butigfeit basjenige verschafft, mas fie nicht mehr "von ihm empfangen fonnen, fo wird auch noch iett, in jenen feligen "Bohnungen, feine unfterbliche Geele Bergungen über biefe Grogmuth "empfinben."

Die letten Zeilen zu verstehen, muß man fich aus bem Leben bes Dichters erinnern, bag bie von ber Borstellung ihm zukommenben Ginftünfte, seinen Schwestern in Schottland gegeben wurden.

## Eine ernsthaste Ermunterung an alle Christen

gu einem frommen und heiligen Leben.

Bon Billiam Law. A. M.

Mus bem Englischen überfest.

1756. 1

### Borbericht.'

Bon bem Berfasser biefes Berts weis ber llebersetzer beffelben weiter nichts, als baß er ein Prediger in Irrland irgendwo gewesen, und sich auch noch burch andre Schriften befannt gemacht hat. Er hat von ber driftlichen Bolltommenheit, Anmertungen über die befannte Fabel von ben Bienen, von der Unguläfigfeit ber Schaubihne geschrieben, und sich auch sonft in ben Tolaubschen und andern Streitigleiten besannt gemacht.

Die gegenwärtige Ermunternug hat er zu Londen 1729, ohne Borrebe, ans Licht gestellet. Man will sie also auch im Deutschen mit einem Stude unvermehrt lassen, welches ber Berfasser für unnöthig ertannt hat. Jeder Leser mag es nach seinen eignen Empfindungen bestimmen, was sie für einen Rang unter ben geistlichen Buchern verdienet. Sie weitläuftig anpreisen, wurde eben bas sagen, als ob man an seiner andöchtigen Ausmerssamleit im voraus zweiseln wollte.

<sup>1</sup> Beipzig, In ter Beitemannifden hantlung, 1756. 8.

<sup>2</sup> Die Ergablung in Leffings Leben I. S. 198 fann Zweifel erregen, ob biefer Borbericht von ibm ift. Ingwischen bat nach ben alten welbmannlichen Sandlungebuchern Leffing bas Sonorar fur bas jange Werf erbalten, Weiße nichts. Diefe Rotig verbanft ber herausgeber herrn S. Siegel. (R. Ladmann 1834)

## Brn. Samuel Richardsons

Berfaffere ber Bamela, ber Clariffa und bee Granbifons

## Sittenlehre für die Jugend

in den auserlesensten Aesopischen Fabeln mit dienlichen Betrachtungen zur Beförderung der Religion und der allgemeinen Menschenliebe vorgestellet.

Dit Rupfern.

Mit Churfürftl. Sächfischem Privilegio.

1757.

#### Borrebe bes Heberfegere.

Acfopus, die mahren oder fabelhaften Umflände feines Lebens, die Einrichtung und Nützlichkeit feiner Fabeln, die lange Reihe feiner Nachahmer ic. würden für einen Borredner, der ein Bergnigen daran fände, die allerbekanntesten Dinge zu sagen, ein sehr ergiebiges Thema sehn. In der Hossinung aber, daß niemand hier suchen werde, was man überall sinden kann, glauben wir dem Leser blos anzeigen zu dürsen, wie der berühmte Name eines Richardson für ein Buch komme, das gänzlich dem Gebranche und dem Unterrichte der Kinder bestimmt ist.

Roger Leftrange ist ben ben Engländern der berühmteste Compilator Aesopischer Fabeln. Er hat deren einen ganzen Folianten herausgegeben, fünshundert an der Zahl; und in der Folge, auf Anhalten des Berlegers, noch einen zwehten Band hinzugefügt. Seine Schreibart wird von seinen Landsleuten für eine der reinsten und meisterhaftesten gehalten; und seine Weise zu erzehlen für leicht, munter und voller Laune. Auch in dem Hauptwerfe läßt man ihm die Gerechtigkeit wiederfahren, daß seine Anwendung und Sittenlehren passend, nicht abgedroschen, nachdrücklich und gemeinnützig sind.

Doch fanden fich Leute - und wo findet ein guter Schriftfeller bergleichen Leute nicht? - welche einen beffern Geschungt zu haben glaubten,

Beipilg, In ber Beibemannifden Sanblung. 1757.

weil sie einen andern hatten, als das zufriedne Publicum. Ein gemisser S. Eroxal, um seinen eignen Geburthen Platz zu schaffen, bekam den liebreichen Einfall, die Fabeln des Lestrange, weil er sie nicht so gerade zu für elend ausgeben wollte, als gefährlich zu verschrehen. Ihr Berfasser, versicherte er, habe sich nicht als ein rechtschaffener Britte, sondern als ein Feind der Frenheit, und ein gedungner Sachwalter des Babsthums und der uneingeschränkten Gewalt in diesem Werte erwiesen, welches doch für eine frenhgebohrne Jugend geschrieben sehn sollte.

Diesem Borwurfe nun, ob er gleich ber gegründeste nicht ift, sind wir die gegenwärtige Arbeit bes herrn Richardsons schuldig. Er wollte ihm mit ber gewissenhaftesten Genauigkeit, abhelsen, und baher theils biejenigen Fabeln, welchen Lestrange, nicht ohne Gewaltsamkeit, eine politische Deutung gegeben, auf allgemeinere Lehren wieder zuruck bringen, theils biejenigen, welche keine andere, als politische Anwendung litten, mit aller niöglichen Lauterkeit ber Absicht bearbeiten.

So weit gieng bes herrn Richarbsons erstes Borhaben. Ben ber Aussschrung aber fant er, baß es nicht undienlich sen, sich weitere Grenzen zu setzen. Er ließ einen guten Theil weg, alles nehmlich was mehr ein lächerliches Mährchen, als eine lehrreiche Fabel war; er gab vielen, anch von ben nicht politischen, einen bessern Sinn; er verfürzte; er anderte; er seite hinzu; turz, aus ber Adoption, ward eine eigne Geburt.

Und hiervon wird sich auch ein beutscher Lefer überzeugen können, wenn er sich erinnern will, baß ein großer Theil ber Fabeln bes Lestrange, bereits vor vielen Jahren, in unfre Sprache übersetzt worben. Man stelle bie Bergleichung an, und sie wird gewiß zum Bortheile ber gegenwärtigen ausfallen.

Der wird sich auch einkommen lassen, etwas für mittelmäßig zu halten, woben ber unsterbliche Bersasser ber Pamela, ber Clariffa, bes Grandisons bie Hand angelegt? Denn wer kann es besser wissen, was zur Bildung ber Herzen, zur Einstössung ber Menschenliebe, zur Beförderung seber Tugend, bas zuträglichste ift, als er? Ober wer kann es besser wissen, als er, wie viel die Wahrheit über menschliche Gemüther vermag, wenn sie sich be bezaubernden Reize einer gefälligen Erbichtung zu borgen herabläßt?

Es ift burchaus unnothig fich in eine weitlauftigere Aupreifung ein-

jett am meisten in ben Sanben ber Kinder find, mit einem Richarbfon zu vergleichen magen; benn ber Engländer wurde sich nach ber Art ber alten römischen Tribune, mit Recht beschweren können, se in grdinem cogi.

Man hat bet ber llebersetzung nichts weggelassen, als bas Leben bes Acfopus. In Ansehung bes Alengerlichen aber, hat sie vor bem englischen Originale, so wohl was die Kupfer als den Ornot anbelangt, einen großen Borzug bekommen. Einem Buche für Kinder, haben die Berleger geglaubt, musse nichts sehlen, was Kinder reizen könne. Leipzig, ben 17 März 1757.

## Aus der Sibliothek der schönen Wissenschaften und der frenen Künste.

1757. 1758.

3m Lager ben Brag. Unter bem Artitel von Berlin haben wir, auf ber vorhergebenben 404 Seite, zwen Siegeslieder eines preußischen

1 Rach einer Anmertung von Ricolal jum 31. Litteraturbriefe, im 76. Theil ber Leffinglichen Schriften, der Leffing jur Bibliothet ber foch einen Wiffen fahrten und ber freven Kunfte, Leftbyig, verlegts Johann Gottfried Opd.) außer ber Recension von Eleberfühns Theeftit nur "ein Baar turze nicht bebeutenbe Rachtichen" geliefert. Gs laßt fich bemeisen des im mymecten Schaft best erften Bantes zweiz Zusähr von Leffing fin, die beibe Ricolai sehr gefichen, umb baß einer bann zwei Brena blerflieber von Gleim enthielt (Br. an Menbelssohn 18 Aug. 1:57, von Menbelssohn 13 Sept., von Nicolai 7 Sept.). Diefer seht in bem genannten Stude S. 426—429. Der andre ist schwer zu sinden, wenn es nicht etwa ere Schuß solgen folgenber Rachticht ist, S. 403.

Die Aleplaif de Buchhanblung bat bes orn, Mericault Destouches und Grang Regnarbs fammtliche theatralische Werte, jene in vier Theilen, und biese in worg Theilen, beutsch geliesert. Db gleich ble Berte bes Geistes am beften in ber Sprache gelesen werben, in ber siegeschrieben sind, so haben boch liebersehungen, bey bennen, welche entweber ber Brache ber Uttunbe nicht machtig sind, ober ich burch bie Rostbarteit ausländischer Ausgaben abschreden laffen, immer ihren Merth. Die lieberzehung frember bramatischer Stude, sollte wenigstens ben Nuben haben, eine gewisse Gatung von Driginalstüden von unferer Bubne zu vertreiben, in welchen man nach ben Regeln jahnen muß, und bie wohl noch bazu ihre erträgliche Setellen eben ben Nuslandvern zu banten baben, benen sich ihre unwissende Wersassersen siehen bein ben mattige Uebersehungen auch nur Gelegenbeit geben, einige Meistengen auch nur Gelegenbeit geben, einige Meisterstände von Destouches welche bey uns noch bennabe ganz unbekannt sind, 3. B. ben verbeyratheten Bhilosophen und ben jungen Menschannt sind, ber

Officiers angeführt; und unter biesem wollen wir dem Leser zweh ähnliche aber weit bessere Gesänge mittheisen, die einen gemeinen Soldaten zum Bersasser haben. Der erste, welcher uns nur geschrieben zu händen gekonmen, ist bey Eröffinng des diesjährigen Feldzuges, von ihm gesungen worden, und heißt ein Schlachtgesang. Der zwehte ist ein Siegeslied nach der Schlacht beh Prag (den 6ten May 1757) und man hat ihn auf einem Bogen in Anart abgedruckt, dessen Titel den oben vorgesehten Ort angiebt. Sie könnten behde weder poetischer noch kriegrischer sehn; voll der erhabensten Gedanken, in dem einfältigsten Ausdruck. In der gewissen Uberzengung, daß sie gefallen müssen, und daß sich unser ausvärtige Leser nicht an Dinge stoßen werden, die der Berzsassen als ein Mann sagt, der die Gerechtigkeit der Baffen seines Königes vorausssen muß, rücken wir sie hiermit ganz ein:

#### 1. Shladtgefang.

Muf. Bruber, Friedrich unfer Belb. Der Reind von fauler Frift. Ruft une nun wieber in bas Relb Bo Rubm zu bolen ift. Bas foll, o Tolpatich und Panbur, Bas foll bie trage Raft? Auf und erfahre, bag bu nur Den Tob verfpatet haft. Aus beinem Schebel trinfen wir Balb beinen fußen Bein Du Ungar! Unfer Felbpanier Goll folde Flafde fenn. Dein ftartes Beer ift unfer Cpott, 3ft unfer Baffenfpiel: Denn mas tann miber unfern Gott Th \*\*\* und B \*?

bie Drobe ausbalt, nebft Regnarte Menechmen und Spieler auf unsere Schaupiage zu bringen, fo wurden sowohl ber lieberseher als ber Berleger viel Danf verbienen.

Unter ben vermifchten Nadrichten im zweiten Stade bes zweiten Bantes fint zwei (c. 422, 434) bei benen man wobl an Leffing benten tonte: es ichien aber zu verwegen fie obne bestimmtere Anzeichen aufzunchmen. (R. Lachmann.)

Was helfen Baffen und Geschüt Im ungerechten Krieg?
Gott bonnerte ben Lobesit, Und unser war ber Sieg.
Und böt uns in ber achten Schlacht Franzos und Ruffe Trut,
So lachten wir boch ihrer Macht, Denn Gott ift unser Schut.

### II. Siegeslieb.

Bictoria, mit uns ift Gott, Der ftolze Feind liegt ba! Er liegt, gerecht ift unfer Gott, Er liegt, Bictoria!

Zwar unfer Bater ift nicht mehr, Bedoch er ftarb als Helb, Und fieht nun unfer Siegesheer, Bom hohen Sternenzelt.

Er ging voran, ber eble Greiß, Boll Gott und Baterland! Sein alter Kopf war taum fo weiß, Als tapfer feine Sand.

Mit muntrer jugenblicher Kraft Ergriff fie eine Fahn, Und hielt fie hoch an ihrem Schaft, Daß wir fie alle fahn.

Und fagte: Rinber, Berg hinan, Auf Shangen und Gefchut! Bir folgten alle, Mann vor Mann, Gefchwinder, wie ber Blig.

Ad, aber unfer Bater fiel, Die Fahne fiel auf ihn. D, welch glorreiches Lebensziel, Gludfeliger Schwerin! Bielleicht hat Friedrich dich beweint, Indem er uns gebot; Bir aber fturzten in den Feind, Bu rachen deinen Tod.

Du, Beinrich, warest ein Golbat, Du fochtest toniglich! Bir faben alle, That vor That, Du junger Low auf bich!

Der Bommer und ber Marker ftritt, Mit rechtem Chriftenmuth. Gein Schwerd ward roth, auf jeden Schritt Floß fcwarz Bandurenblut.

Aus fieben Schanzen jagten wir Die Müten von bem Bar; Da, Friedrich, ging bein Grenabier Auf Leichen hoch einher!

Dacht in bem mörberischen Rampf, Gott, Baterland und bich; Erblidte schwarz von Rauch und Dampf, Dich, feinen Friederich;

Und zitterte, ward feuerroth Im friegrifchen Geficht; (Er zitterte vor deinem Tod, Bor feinem aber nicht.)

Berachtete bie Augelfaat, Der Stude Donnerton, Stritt muthenber, that Belbenthat, Bifi beine Feinbe flohn.

Run bankt er Gott für feine Macht Und fingt: Bictoria! Und alles Blut aus biefer Schlacht Fließt nach Th\*\*\*

Und weigert fie auf biefen Tag Den Frieden vorzugiehn; So fturme, Friedrich, erft ihr Prag, Und bann führ uns nach Bien!

#### V.

Die Joyllen Theofrits, Moschus und Bions, aus bem Griechischen übersetzt. Berlin ben Gottlieb August Lange. 1757. in 8. 10 Bogen.

Eine Uebersetzung aus bem Griechischen! Eine Uebersetzung eines griechischen Dichters! Eine poetische Uebersetzung eines griechischen Dichters!

— Mehr Gutes könnten wir unsern Lesern schwerlich auf einmal verkünbigen. Allein wir muffen sie, leiber! ersuchen, ihre Freude noch einige Augenblicke zurud zu halten; und wenn sie es alsbenn noch für gut besinden, ihren Landsleuten zu diesem beutschen Theobrit Glud zu wünschen; so — Doch das sollte uns sehr wundern.

Der Uebersetzer hat eine Einleitung vorgesetzt, die ans neun Abschnitten besteht. Er handelt darinn von dem Leben der drei griechischen Dichter, von den Idhullen überhaupt, von dem eigentlichen Gegenstande der Idhullen, von der Schreibart der Idhulle, von dem Eylbenmaße der Idhullen, von dem Charafter der dreiber, von den kleinen Gedichten derselben, von dem Bilderversen, die man den den meisten Ausgaben derselben sindet, und endlich von seiner gegenwärtigen Uebersetung selbst. Unter diesen leberschriften könnte viel branchdares, schönes und neues siehen; wir haben aber in der That nichts gesunden, was des Auszeichens werth seh, und wollen also sozieich zu der Lebersetzung selbst kommen, von der wir nur noch das im voraus erinnern müssen, daß sie größten Theils in Dexametern abgesaßt ist. Wir werden uns aber nur beh dem Theostrit aushalten können.

Ifte & Ibyll. Wollen wir wohl unterfuchen, ob ber Gaul nicht gleich über bie Schwelle gestolpert ift? Sier ist ber Aufang.

#### Chnrfis.

Lieblich ist das Murmeln und jene Tichte, mein hirte, Die zu den Quellen rauscht! Auch lieblich sind die Gefänge Deiner Flöte. Der nächste Lohn nach dem Pan gebührt dir! Wenn er den stößigen Bod empfängt, so empfängst du die Ziege. Wird die Ziege sein Lohn, so bekömmst du die saugende Ziege; Angenehm ist ihr Fleisch, bis der wartende hirte sie meltet.

1 II. Bb. 2 St. S. 366-390

#### Der Biegenhirte.

Lieblicher ift bein Gefang, o Schäfer, ale riefelnbes Baffer, Das von obern Felfen wiberfcallent hinabrinnt.

Rehmen bie Mufen gum Lohn, ein noch nicht weibenbes gammchen, Go gebilbrt bir ein fettes Lamm. Wenn ihnen gefällt

Sich ein Lamm gu mablen, fo wird ein Schaf bein Gefchente.

Gleich in ber ersten Zeile, ift ans bem Worte Murmeln, welches sich nur von ben Quellen sagen läßt, und aus bem und, beutlich zu ersehen, bag ber liebersetzer bie mahre Construction versehlt hat. Theo-trit sagt:

Αδυ τι το ψιθυρισμα και ά πιτυς, άιπολε, τηνα, Α΄ ποτι ταις παγαισι, μελισδεται.

D. i. Siß ist bas Flistern, bas von ber Fichte, hier an ben Quellen, lieblich ertönet. Diese llebersetzung rechtsertiget ber alte Scholiast, ber die Stelle so umschreibt: ήδυ μεν το της πιτυος ψιθυρισμα έκεινης της παρα ταις πηγαις λιγυρως άδουσης. Der Dichter sagt nichts von murmelnden Quellen; er läßt bioß die Fichte lieblich flistern, und zwar an den Quellen, und uicht zu den Quellen. Der beutsche llebersetzer, den wir der Kürze halber Lebt. nennen wollen, hat sich ohne Zweiser von einer schlechten latenischen lebersetzung verschren lassen, welche die letztern Worte durch quae ad sontes suaviter canit giebt. Wenn προς (dorisch ποτι) mit dem Dativo, zu bedeuten könnte, so müste es eben diese Bedeutung auch im 107 Verse dieses ersten Idhals haben.

Ωδε καλον βομβευντι ποτι σμανεσσι μελισσαι.

D. i. hier, wo die Bienen lieblich um ihre Körbe fummen. (Auch in diefer Zeile hat herr Lbt. die Partitel ποτι verfehlt, und sie zwar nicht durch zu, aber eben so unglüdlich durch aus siberseht: Lieblich murmeln aus weidenen Körben die schwärmenden Bienen.) Wir gehen weiter. Wenn Pan ben stößigen Bod empfängt. Warum stößig? Theorrit sagt bloß κεραον τραγον, und der Scholiaft sagt ausdrücklich, daß κεραος und κερασφορος einerlen sein. Stößig heißt κορυπτιλος (3b. V. v. 147.) — So betömmst du die sangende Biege. Χιμαρος heißt eine jährige Ziege, und nicht eine sangende; ή ενιαυσιαια αιξ, ή ένος χειμωνος ούσα, sagt der Scholiaft. Or. Lbt. hat den Unterschied zwischen έρισρος und χιμαρος nicht

gewußt; jenes wilrbe man allenfalls burch eine sangende Ziege überseten können. Dier aber ist das faugende wegen des folgenden um so viel ankößiger; angenehm ist ihr (der sangenden Ziege) Fleisch, dis der wartende Hirte sie meltet. Also mellt man die sangenden Ziegen, oder mellt sie doch so gleich, als sie zu sangen ausgehört haben? Die Ungereinntheit ist auf Theedried Rechnung nicht zu schreiben. Roch bemerke man den Ansderna wartende Hirt. Wie deutlich und bestimmt Dr. Lebt, siberall ist! Heist der wartende Hirt, der sorgende, der pslegende Hirt, oder der hirt, der der die Ziest zu mellen nicht erwarten kaun?

Mas rieselndes Wasser, das von obern Felsen widersschaft geilen, süt den malende Darmonie der Griechischen:

7. - - 'ή το καταχες

Την άπο τας πετρας καταλειβεται ύψοθεν ύδωρ. 3m Griechischen, fast lauter reine liebliche Daftpli; im Deutschen fast lauter fcwerfallige unangenehme Spondai. Das von | obern | Felfen | wieber | Την' άπο | τας πε | τρας κατα | λειβεται | bwoder | . ' Und nun wird man auch bie Feinheit einsehen, mit ber Theofrit jedem bon ben wetteifernben Sirten eine eigne Bergleichung in ben Mund legt. Thurfie fagt: gleich bem fuffen Geufeln ber fanft flifternben Fichte; und ber Biegenhirt erwiebert: lieblicher als bas riefelnbe Baffer, bas boch vom Felfen berabflieft. Wo aber bleibt biefe Feinheit, wenn man, mit bem Gr. Pbt. bie Quellen fogleich jur Fichte murmeln lägt? - Rehmen bie Dufen jum Lohn ein noch nicht weibenbes gammeben; (zar dieder fagt Theofrit) fo gebührt bir ein fettes Lamm Caova oantav Laun). Bie verfehrt! Giebt benn Gr. 26 f. nicht, bag ber Riegenbirt bem Thurfis gleichfalls weiter nichts, als τα δευτερεια των Μουσων mertennen will, fo wie Thursis ihm τα δευτεφεια του Πανος gnerfannt hatte? Und wenn biefes ift, muffen benn nicht olider mehr fenn, als onneral apreg? 2 Sind

2 Das onnerae agres fint, ju erflaren, fest ber Scholiaft bingu: oug ere yalantog

<sup>1</sup> Es ift freplich von einem schlechten lleberseiger zu viel verlangt, baß er uns auch nicht einmal um ben Wolfflang seines Driginals beingen foll. Wir würben alfe bem hern Lbf. biefe Blim robi che Zeile nicht ausgemust baben, (wie wir ihm benn von Gerund bed Serzisch gern, alle übrige von gleichem Schlage überseben wenn er fich nicht in tem fünften Abichnitte seiner Einleitung bad Anseben geben wollte, als babe er über ben beutichen herameter mehr als antre nachgebacht, und baber eiwas bavon sagen tonne, was vor ihm noch niemand gesagt babe.

aber noch nicht weibende Lämmichen mehr, als fette Lämmer? Wählen bie Mufen ein Lamm, so wird ein Schaf bein Geschenke. Immer verkehrter! Ein Schaf ift ja wohl besser als ein Lamm? Und also würde Thyrsis noch immer einen größern Preis erhalten, als bie Musen; ist das aber Theokrits Meinung?

So feben bie erften eilf Zeilen ber gegenwärtigen Uebersetung aus. Es wilrbe Sclavenarbeit senn, alles folgende auf gleiche Weise durchzugehen. Wir wollen also nur hier und ba einen Stein anzeigen, ber seiner Unwiffenheit zum Anstoß geworben. — Theofrit läßt (v. 23. 24.) ben Biegenhirten sagen:

αί δε κ άεισης

Ως ποκα τον Λιβυαθε ποτι Χρομιν άσας έφισδων.

b. i. Wenn bu fo fingft, wie du einst mit dem lybischen Chromis um die Wette sangst; έαν δε άσης ώσπερ ήσας ποτε έφιζων προς τον Χρομιν τον Λιβυαθεν, τουτεςι τον άπο της Λιβυης, ertlärt es der Scholiaft. Hr. Lbf. aber übersett:

- Und finaft bu mir Lieber

Wie bu einst im Wettstreit ben Chromis tybisch besungen. Man sagt έριζειν προς τινα, mit einem streiten; aber wo hat Fr. Lbt. εδειν προς τινα, einen besingen, gefunden? Und wie hat es ihm einstemmen tönnen, Λιβναίδε zu einem Abwerbio zu machen? — Beb ber 69 Beile kann man sich unmöglich bes Lachens enthalten: Οὐδ΄ Αίτνας σκοπιαν, übersetzt Fr. Lbt. noch in der Höhle des Aetna. Σκοπια heißt ein erhabner Ort, von welchem man sich umsehen kann; nud also hätte übersetzt werden müssen: noch auf der Höhle oder Spige, des Aetna. Wie hat Fr. Lbt. aber die Spige sir eine Böhle ansehen können? Dieses beantwortet die lateinische llebersetzung, oder das Lexicu, wo er beh σκοπια das lateinische specula gesunden, welches er in seiner übersetzuschen Eilsertiateit sir spelunca genommen. — Die 105te Leile.

'Ου λεγεται ταν Κυποιν ο βωχολος, έρπε ποτ' Ιδαν. 
überfett Gr. ?bf.

Und ber hirte fagte gur Benus, begieb bich nach 3ba.

δεομενους, οι νοιιεις των μητεριών χωριζοντες, ίδια βοσλουσί, και έν ίδιο σηκο κλειουσίν. Φτε Berfinde erfortert nothwendig, kaf man anflatt oug, ούκ lefe. Denn wenn fie ter Milch noch betürfen, fo ift es ja wobl billig, sie ben ben Müttern ju lassen? Meichwebs sinte ich in allen Ausgaben bes Scholiaften org. ό βωχολος λεγεται, der Hirte sagte; das ist allersiehst! Und nach Ida; als ob Ida eine Stadt wäre! Solche grobe Fehler! Und gleichzwohl hat und der alte Scholiast wegen des wahren Berstandes dieser Zeile, nicht einen Angenblick in Zweisel gesassen; ού, sagt er, ἀντι του όπου. λειπει δε το χαταισχυναι. όπου ό βουχολος Αγχισης την Αφροδιτην χαταισχυναι. λεγεται. Wo, wie man sagt, der Hirte die Benns — Die Bescheidenheit besiehlt dem Theosrit, die Nede unvollendet zu sassen.

Und ber hirte fagte gur Benus, begieb bich nach 3ba,

Gil zum Anchifes.

hatte fr. Ebt. also ungefehr fagen sollen: Weh nur auf beinen 3 ba, wo bich einst ber hirt, — bu weist schon — geh nur zu beinem Anchifes.

Aus ber II, Ihnll, die gleichfalls von Fehlern winnnelt, wollen wir nur die allergröhften anzeigen. Aus bem Bogel Ivy macht herr Ebk. burch bas ganze Ibul, einen bezanbernben Trank. Pedrow find ihm blofie Safte; und er weis nicht, bag überhaupt alles barunter verstanden wird, woburch man Liebe zu erweden benkt. And die Lorbeern, welche Simätha verbrennt, auch bas Wachs, bas sie am Fener zerläßt, sind pedrow. — In ber 48sten Zeile sagt ber griechische Dichter:

Ιππομανές φυτον έςι παο Αρχασι

und Berr Lbf. überfest e8:

Bey ben Artadiern ward Sippomanes vormals gebohren.

Es ist zwar nicht ganz ausgemacht was Innouares heißt; ob es eine Pstanze, ober, nach bem Servins virus ex equarum inguinibus destuens, quo tempore praecipites in Veneris libidinem et surorem feruntur, bebente. Aber zu einer Person hat es boch noch niemand, als Here Pbt. gemacht. Theofrit nimmt es offenbar für eine Pstlanze, ob wir gleich gar wohl wissen, das govor est, so viel als goverat heißen kann. Es muß in dem Kopse unsers llebersetzers ohne Zweisel ein wenig verwirrt aussehen; denn allem Ansehen nach hat er sin Innouares, Innoueviz gelesen, der durch den Wettlauf mit der Atalanta besamt ist, und bessen nnser Dichter in dem Iten Input Z. 40. gedenkt. — In der 88sten Zeile läßt Theofrit die Simätha klagen:

Και μευ χρως μεν όμοιος έχινετο πολλακι θαψφ. Θάψος ift ein gelblichtes Bolg, und eben baffelbe, welches bie Griechen

fonst χουσοξυλον nennen; έτι ξυλον τι ὁ καλειται σχυθαριον, ήγουν σχυθικον ξυλον, sagt ber Scholiast. Wenn man aber in bes Herrn Lbt. Uebersetung lieset:

Dft glich ein bleiches Geficht bem tobtenfarbigen Thapfus;

follte man nicht fast vermuthen, er habe Thapfus für etwas ganz anders als für ein Holz angesehen; besonders da er ihm das weibliche Geschlecht nicht läßt, das es im Griechischen hat? — Der Fehler in der 146 Zeile ist unwidersprechlicher; er macht nehmlich aus & Medisovs (der Mutter der Melizo; man merte wohl, daß Medisovs der Genitivus ist) eine Mannsperson, die er Melizus nennt.

III. Ihyll. "Die Scholaftifer, fagt herr Lbt. in bem Inhalte, "haben allerhand witige Muthmaßungen über die Berson dieses Gedichts "geäußert." — Die Scholastifer? Belche? Die Scotisten ober Thomisten? Der meint der gelehrte Uebersetzer etwa die Scholiasten? — die er nicht gelesen hat. — In der 31sten Zeile macht herr Lbt. ans der Arporo, einen Adermann, Namens Agrads. In der 45sten Zeile ist ein gleicher Fehler, wo er ans der klugen Alphesiböa einen weisen Alphesibäus macht. Was für eine Luft mag er wohl an solchen Berwandlungen haben?

In bem IV. Ibyll wollen wir nur einen einzigen Fehler anmerfen. Nur einen einzigen, ber aber gut und gern sein Dutend kleinere werth ift. Den Fluß Alpheus, ber jedem befannt seyn muß, dem die olympischen Spiele nicht etwas ganz unerhörtes sind, macht er zu einer Stadt Alphe, und übersetzt die 6te Zeile arwer ver en Alpeor grevo Melow, durch: ihn nahm ja Milo mit sich nach Alphe.

V. Ihill. In ber 14 Zeile hat herr Lbt. aus Auxor & Ku-Laidelog zwey verschiebene Bersonen gemacht. In ber 117 Zeile ist bie ganze Ironie versehren gegangen; auftatt bu wendest lächelnb ben Raden, hatte es heißen sollent bu wendest bich vortrefflich! In ber 126sten überseit er nor' og voor am bammernben Abenb; und boch hieß og voos bie Morgenbenmerung.

VI. Ihntl. Eines von ben vortrefstichsten Bilbern im Theofrit hat herr Lbt. schändlich verdorben; benn in ber 14ten Zeile hat er bas es alog epxouerag auf ben hund gezogen, da es boch auf bas Mägdechen geht, das ber hund Anfangs nur im Baffer sieht, und es anbellt. Ruf ihn zurild, will ber Dichter sagen, sonft möchte er bem Mägdechen in die Beine fahren, wenn es nun aus bem Meere hervor geht; das ift,

wenn er nicht mehr ihr blofies Bilb im Baffer, sonbern fie felbst am Ufer erblickt. herr 2bt. fagt bafür:

Ruf ihn, fonst faßt er bem Mägboben ins Knie; er fteigt aus bem Meere, Ruf ihn!

— In ber 39 Zeile follte es anstatt: nest ich mir breymal bie Schofe, heißen: spudte ich mir breymal in ben Schoof. Man tann beb bem nest ich mir bie Schofe, an gang etwas andere benten.

Aus bem VII. Ibull mögen sich unfre Leser nur mit einem Fehler begnilgen. In ber 31sten Zeile macht Lbt. bas Ernbtensest Galvoia zu einer Stadt, und libersett & & odog & Galvoias burch: bieß ist ber Weg, er geht nach Thalbsien.

Desgleichen ans bem VIII. 3bhll. 3. 66. überfett Bbt. urvaur alzu, burch eine Biege mit fproffenben Bornern. Er hatte feten follen, mit verstümmelten Bornern; urvaur alzu angen axegov, fagt der Scholiaft. Den 70sten Bers muffen wir boch auch noch anmerten.

Σετα νεμεσθε, νεμεσθε' τα δ΄ οδθατα πλησατε πασαι, Ως το μεν ώρνες έχωντι, το δ' ές ταλαφως άποθωμαι. D. i. Beidet, weibet und füllet die Enter, damit ein Theil den Lämmern werde, und ein Theil bie Aefchenfülle. Ober, wie es Dan. Heinfins übersett:

Pascite, pascite vos, atque ubera tendite cuncta,

Altera pars calathis, pars altera restet ut agnis. Serr 86 f. aber liberfett:

Daf die Lämmer nicht barben, so pflict ich in Rörben ench Kräuter. Wir haben schon vermuthet, ob er hier nicht vielleicht einer besondern Lesart gefolgt sen; aber welcher? und wo findet man sie?

1X. 3byll. Sier tommen wieber ein Baar Zeilen vor, bie Berr Bbt. unmöglich nach bem Griechischen taun übersetzt haben. Daphnis fagt: ben brennenden Sommer aber achte ich eben fo wenig, als ein Berliebter bie Reben bes Baters ober ber Mutter:

Του δε θερους φρυγοντος έγω τοσσον μελεδαινω 'Οσσον έρωντι πατρος μυθων και ματρος άκουειν. Wenn er nur wenigstens bie Uebersetung bes Beinfins zu Rathe gezogen batte:

Torridaque aestatis vix tantum frigora curo,

Quam patris praecepta sui, vel matris, amator.

Doch er hat lieber etwas hinfchreiben wollen, was fein Mensch, auch er selbst nicht einmal, versteben tann.

Alber ben brennenben Commer bebent ich fo amfig, als Rinber, Die mit begierigem Obr bie lebrenben Acttern erwarten.

In bem X. Ibull ist gleich bas erste Wort ein Fehler; èpyertera Bouxais, heißt nicht ämfiger Schnitter, und kaun es auch wegen bes solgenben nicht heißen, wo von biesem ämsigen Schnitter gesagt wird, baß er zursid bleibe. Es sollte bafür heißen gedungner Schnitter. — In ber 19ten Zeile verwechselt ber llebersetzer ben Plutos mit dem Pluto. Wo hat er gelesen, daß man den Pluto blind vorstelle? — In der 27sten Zeile sagt der Dichter:

Συραν καλεοντι τυ παντες

Ισχναν, άλιοχαυτον έγω δε μονος μελιχλωρον.

D. i. Alle nennen bich die schlante, von ber Sonne verbrannte Sprerinn; und unr ich nennedich die honigbraune. Wie giebt bas fein Ueberseber?

— Die schlante Sprerinn nennet bich jeber,
Bon ber Sonne gefärbt! Ich aber gleiche bem Honig!

XI. Ichyll. Theostrit läßt ben Chtlops 3. 54 sensen:
'Ω μοι ότ' οὐκ έτεκεν μ' ά ματηρ βραγχί έχουτα,
'Ως κατεδυν ποτι τιν, και τον χερα τευ έφιλασα,
Al μη το 50μα λης.

D. i. D baß meine Mutter mich nicht mit Riefern und Floßfebern gebahr, bamit ich in bas Baffer zu bir herab könnte, und wenigstens beine hand kußte, wenn bu ben Mund mir weigerst. Dieß ist ber Berstand; und ber llebersetzer, ber ein Dichter sehn wollte, mußte bie Borte noch weit sorgsältiger wählen, und zierlicher sehen. Thut bas herr Lbk?

- Ad, feine schuppichte Mutter,

Weh mir, gebahr mich wie rubernbe Tifche, hernnter gu fchwimmen, Und bir bie Bante gu fuffen, wenn bu bie Lippen nicht reichteft.

Bas soll die schuppichte Mutter? Bas würde es helfen, wenn sie ihn anch so gebohren hatte, wie Fische gebahren? — Doch wir wollen und nicht mehr ben Stellen aufhalten, die nur schlecht übersetzt sind; wir können die nicht einmal alle bemerken, die falsch übersetzt sind. Darunter gehöret die 75ste Zeile.

Tar παρεοισαν άμελγε' τι τον φευγοντα διωχεις; Aber, will ber Eptlope sagen, warum verliere ich meine Zeit beh ber spröben Galatee? Warum verfolge ich bie einzige, die mich flicht, da mir so viel andre Mägdchen lächeln? Und dieses drückt er durch ein Schäfersprichwort aus: melte, die vor dir steht, was verfolgest du den fliehenden? Der Scholiast erklärt es την άγαπωσαν φιλει. Aber wo ist diese seine Anspielung, wo ist dieser Sinn in Lbt. Uebersetung?

Melte bieg Schaf! Bas eilft bu nach bich fliebenben Schatten!

XII. 3 byll. Bas mag wohl, o saturnischer Bater, heißen? Bielleicht ein Bater, ber wie Saturnus seine Kinder frißt? Bielleicht ein Bater, bessen, ber wie Saturnus seine Ledzeiten unter sich theilen? Richts weniger als das. Der sinnreiche Herr Lbt. übersetzt 3. 17 πατερ Κρονοθη, (& Ζευ γενοιτο υξε του Κρονου) durch saturnischer Bater. — Daß die 13 und 14 Zeile salsch übersetzt ist, wollen wir nicht einmal berühren; denn herr Lbt. könnte uns einwenden, der wahre Sinn sen m Deutschen gar nicht auszudrücken. Heins in Lateinischen ausgedrückt:

Atque aliquis, geminum, dicat, par vixit amantum, Hic Lacedaemoniis Espnilus dictus in oris,

Alter erat tellus quem Thessala dicat Aiten.

— Wie Herr Lbf. aber die vier letten Zeilen dieses Idulls verhungt hat, ist gar nicht zu beschreiben. Der Dichter bricht in das Lob der Megarenser aus, wegen ihrer besondern Gastfreundschaft gegen den attischen Diokles. "Noch jetzt versammeln sich im Frihflinge die Knaben um sein "Grad, und streiten um den Preis des Kusses. Wer Lippen auf Lippen "am süßesten drückt, der kehret mit Kränzen beladen zu seiner Mutter. "D selig, wen sein gut Geschieß über diese Küsse der Knaben zum Richter "bestimmt! Sehnlich wird er den schönen Ganymedes siehen, daß sein "Mund dem Lydischen Steine gleiche, auf dem der Kinstler die Güte "des Goldes erforschet." — Das ist der Sinn; nun urtheile man, wie weit herr Lbk. davon abweichet:

Selig lebe ber erfte, ber blühenbe Anaben gefüßt hat,

Tenn vom reizenben Banhmebes verfündigt bie Borwelt,

Glatten Steinen gleiche fein Mund, worauf man bas Golb pruft. Er lerne nur bas leichtere Griechische bes Scholiaften verstehen, wenn ihm ber Text zu schwer ist: 'Οντως ὁ κριτης ευχεται τω Γανυμηδει ίνα επιτηδειον έχη το 50μα προς το δικαζειν τα φιληματα, ούτως, ώς ἡ Αυδια λιθυς δοκιμαζει τον χρυσον, είτε 
καλος, είτε και μη etc. Hier ist zum lebersusse bes Heinsins:

Hoc nimium felix, qui basia dividit illa:
Os sibi, Dii, quoties Ganymeden postulat ante
Indicis in morem lapidis: quo nescius olim,
Aurifaber purum falso discriminat aurum.

XIII. Ihnt la ben Sie benn niemals, mein Herr Lbk. etwas von den Synnplegaden gehört? Haben Sie niemals — ich verlange eben nicht ben Dvidins, oder Balerius Flaccus, sondern etwa in einer Acerra philologica, in dem unthhologischen Wörterbuche eines Klieters, oder in sonst so einem andern Wertchen — gelesen, daß die Argonanten durch diese sich trennende und wieder zusammenstossende Klippen ihren Lauf nehmen müssen? (medios inter juga concita cursus rumpere, V. Fla.) Und daß diese Klippen, seit der glücklichen Durchsahrt immotae perstant, ventisque resistunt? Ovid. Diese kleine Schulzgelehrsankeit hätten sie freylich haben müssen, wenn sie solgende Zeilen des Theolrits gehörig hätten verstehen und übersetzen wollen:

Συν δ' άυτφ κατεβαινεν Ύλας έυεδρον ές Αργω, 'Ατις Κυανεαν ούχ ήψατο συνδρομαδων ναυς, Αλλα διεξαϊξε (βαθυν δ' έισεδραμε Φασιν)

Aιετος ώς, μεγα λαιτμα ἀφ' ού τοτε χοιραδες έξαν. "Mit ihm, will ber Dichter fagen, stieg zugleich Hilas in die sessen. "Die zwischen den zusammenstoßenden Chaneischen Alippen nicht verungslücke, sondern, wie auf Ablers Flügeln, durch den gräulichen Schlund "strich, bis zu dem tiesen Phasis drang, und die irrenden Alippen under "weglich, sest an der Tiese des Abgrunds zurück ließ." — Nun will ich Sie, mein Herr Lieberstühn, exponiren sassen:

— Mit ihm ftieg ber reizende Hylas ins Argo, Wohl mit Rubern versehen, boch landete niemals das Kriegsschiff An die Chanische Inseln, es segeste furchtsam vorüber, Und begab sich, wie rauschende Abler zum tiesen Phasis. Durch hochthürmende Wogen, aus welchen Felsen hervorstehn. Es landete niemals? Das hatten sich auch die Argonauten niemals eintommen laffen. Es fegelte vorüber? Es fegelte zwischen ihnen burch. Ans welchem Felfen hervorstehn? acp' ou heißt nicht aus welchem, sondern, feit welcher Zeit.

XIV. 3 byll. Ίπποδιωχτας übersett herr Lbt. in ber 12ten Beile, durch Fuhrmann. Wenn er aber des Aemissius Portus der risches Wörterbuch nachgeschlagen hätte, so würde er die Anmerkung gestunden haben: Lex. Graecol. vertunt auriga, nullius tamen auctoris auctoritate res consirmatur. — Doch ich eile zu einem Fehler, aus welchem es auf die aller unwidersprechlichste Weise erhellet, daß herr Lbt. den Theotrit nicht aus dem Griechischen, sondern aus der lateinischen llebersetzung verdeutsicht hat, und daß er auch diese lateinische llebersetzung nicht einmal verstanden. Der Dichter sagt zu Ende dieser John vortresssisch.

— άπο προταφων πελομεσθα

Παντες γηραλεοι, και έπισχερω ές γενυν έρπει Λευκαινων ο γρονος. — —

D. i. wie es nach ber wörtlichen lateinischen llebersetzung heißt: A temporibus sieri incipimus senes, atque inde ordine in genas serpit aetas, quae canos facit. Wir schämen uns recht, daß wir hier einem Manne, wie unser llebersetzer sehn will, noch sagen milisen, daß tempora nicht immer die Zeiten bedeute, daß es auch die Schläse heißen könne. Wenn eben diese Zwendentigkeit auch bey dem griechischen Worte Statt fände, so wollten wir gern nichts sagen; allein xooragoo beißen einzig und allein das letzte, und der Sinn des Dichters ist dieser: "Un die "Schläse zeigt sich das Alter zuerst, und dann schleicht es die Wangen "herunter." Wer kann sich also des bittersten Spottes enthalten, wenn 26 ft. dafür saget:

Denn bie Beit macht uns alle zu Alten! Tann irrt auf ben Bangen Die begreißenbe Stund'.

Bas ift offenbarer, als bag er hier auch nicht einmal einen Blid in bas Griechische tann gethan haben?

XV. Ibyll. Die 8 und 9 Zeile sind schlecht sibersetzt; desgleichen auch die 48ste. — Warum sibersetzt er in der 60sten Zeile αυλα durch Saal? Er glaubt vielleicht, daß es lange genug, hof geheißen habe? — Warum macht er in der 67sten Zeile ans der Enthicks, eine Maunsperson, Namens Euthichtes? Der Scholiast sagt: δίχος την Ευτυχίδα Γοργους είναι Θεραπαίναν.

XVI. 3byll. Iaovog ardoog aodac überfett herr Lbf. (3. 57) bie Lieber Jaons. Wer ist ber Jaon? Er hatte sagen sollen, bes Jonischen Sängers; und nun versteht man es, daß homer barunter gemeinet wird.

XVII. 3bpfl. Ανηφ όλητομος fiberfett herr Lbt. 3. 9 burch Baibmann. Aber biefes heißt ein Jäger, und bas Griechifche bebeutet einen holgfäller. — Bie feltsam trenft er bie 12 und 13 Zeile!

Οίσι Θεοι τον άριςον ετιμησαν βασιληων,

Εκ πατερων.

D. i. Mit welchen die Götter ben vortrefflichften ber Rönige, von feinen Aeltern an, ausgeschmudt. Theofrit will also sagen, bag bie Götter zu ber Größe und Güte bes Ptolemans schon in seinen Aeltern ben Grund gelegt. Wie elend aber sagt 26t. bafür:

Womit die Götter ben herrlichften Ronig vor Rongen bezeichnen,

Bon ben Batern querft!

Erstlich heißen hier nareses nicht Bäter, sonbern Aeltern. Denn ber Dichter steigt nicht höher, als bis auf ben Bater und die Mutter seines helben hlnaus. Zweytens kann man das von den Bätern zuerst! nicht anders verstehen, als ob Theokrit sagen wolle: Ich will also den Ansang zu seinem Lobe mit seinen Bätern machen. Und das ist, wie wir gesehen haben, seine Mehnung doch nicht. — Negoaise Bagus Geog aiodouptag, giebt unser Berbeutscher (B. 19) durch

Der ben Berfern fo fcabliche Gott mit gefprenkelten Belme.

Αιολομητης heißt tlug, verschlagen. Doch or. Lbt. scheint hier einer andern Lesart gefolgt zu sehn; welches wir nicht tabeln würden, wenn er nur diese andre Lesart richtig überseht hätte. Er niuß nehmlich für aloλομητης, aloλομιτρης gesunden haben; ob ich gleich die Ausgabe nicht gesehen habe, wo man diese Lesart in den Text genommen hätte. Doch auch alsdenn würde aloλομιτρης nicht mit gesprenkeltem Belme, sondern mit der bunten Binde bedeuten; denn daß μιτρα eine Binde, ein Gürtel heiße, hätte er aus der 54 Zeile des 27sten Idhils seines Tichters lernen können. — Κρονοδας ist ihm in der 24sten Zeile Seile staturn. Und Κρονος wird ihm also wohl Inpiter sehn? — Die 34ste und solgende Zeilen überseht Lbt.

Und wie unter ben Mugften ber Frauen fich Berenice, Ihrer Meltern beständiger Ruhm, am erhabenften zeigte; Also legtest du, werthe Dione, Beherrscherinn Cyperns, In den dustenden Schooß ihm deine liebtosenden Arme. Und sie sagen: noch habe kein Mägdeben dem Ehmann gefallen, Wie Ptolemäus voll Indrunft sich seinem Gemale gewidmet. So wie zu Ansange dieses Idulle, Lbt. den Theotrit fragen läst: Was besing ich zuerst, wo tausend Gaben mir winken? so möcht ich ber dieser Stelle fragen:

Bas bemert ich zuerft, wo taufend Fehler mir minten? Mles ift falfch! Nirgends ein Funten Berftand! Der Brieche fagt ohngefehr: "Und o wie ftrahlet unter ben ebelften Frauen Die eblere Berenice," "ber Ctols ihrer Meltern! 3hr bat ben buftenben Schoof Dionens "erhabene Tochter, Cyperne Beberricherinn, mit garten Santen geftrichen. "Daber fagt man auch, bag nie eine Battinn ihrem Gemable fo lieben8= "murbig gefchienen, ale bem Ptolemaus bie feine." - Findet man auch nur bie geringfte Gpur von biefen Bebanten, von biefer ichmeichelnben Erbichtung, in ben Lbfichen Berfen? Er macht bie Dione gur Benus, bie Mutter jur Tochter; er macht ben Schoof ber Berenice, jum Schoofe bes Ptolemans; er macht - furz er macht alle Fehler, bie ein nachläfiger Ueberfeter machen tann. Der finberleichte Scholiaft batte fie ibm alle tonnen vermeiben belfen: ή Αφροδιτη φησιν άντης έις τον κολπον ἀπεμαξατο, τας χειρας, τουτεςιν ἐπαφροδιτον ἐποιησεν άυτην, διο και ήγαπατο ύπο του άνδρος - Bie manches tonnten wir nicht noch ben ber britten, funf und grangigften, funf und funfzigften, bren und fechzigften, neun und nennzigften, hundert und breb und brepfigften Beile erinnern! Doch wir muffen mit biefer verbrufflichen Arbeit zu Enbe eilen.

XVIII. 3 byll. Die 17te Zeile ift abermals ohne Berftand überfett: Gludlicher Brantigam, Dir hat, ba bu nach Sparta gefommen,

Jemand gludlich genießt: Bo viele Große bir benftehn.

Theofrit will fagen: du mußt zu einer sehr glücklichen Stunde nach Sparta gesommen senn, wo du so viel edle Nebenbuhler sandest, und boch zum Zwede tamst; όποι ἡ 'λλοι ἀρισεες, ὡς ἀνυσαιο. Das ὡς ἀνυσαιο gehört, dem Verstande nach, zu dem vorher gehenden επεπταρεν. Grotius hat es sehr wohl übersett:

Sponse, tibi quis in hanc venienti sternuit urbem,
Totque inter proceres felix dedit omen amoris.
8effina, fammti. Bette. V. 7

Und wie jämmerlich ift die 20ste und folgende Zeilen gerathen. D was großes wird sie dir gebähren, gebiert sie ihr ähnlich! Sind wir alle nicht gleich an Jahren, wir giengen zusammen, Wie ber Jünglinge Schönste gesalbt bep ben Babern Eurotens, Viermal sechzig Mägdchen, erlester weiblicher Ingend. Reine von allen bat Mängel, vergleicht ihr sie selber Belenen.

Reine von allen hat Mangel, vergleicht ihr fie felber Belenen.

Welche Worte, wenn fie auch ein Sturmwind zusammen gejagt hatte, tönnten weuiger Berstand haben? Da Gr. Lbt. boch einmal tein Griechifch versteht, so wollen wir ihn nur bitten, weuigstens bas Lateinische bes Grotius bagegen zu halten.

Pignora magna dabit, referent si pignora matrem.
Namque eadem nobis aetas et more virili
Cursus ad Eurotan unctis fuit omnibus idem:
Viginti novies sumus aevi flore puellae,
Nec tamen est, Helenae quae sese conferat, ulla.

3ft es nicht, als wenn fich herr Lbt. mit Fleiß vorgenommen hatte,

von allen das Gegentheil zu fagen? Das XIX. Idhill wollen wir ganz übergehen; es ist nur acht Zeilen lang, und Herr Lbt. hat es gar in Reime übersetzt.

XX. 3bull. Bas foll in ber 3ten und 4ten Beile beifen:

- - 3ch lernte nicht fuffen,

Wie die Hirten es thun, ich weis fie artig zu nehmen.

Bas weiß sie benn zu nehmen? Wenn Lbt. noch ungefähr gesagt hätte: Ich habe nicht gelernt banrifch zu tüssen, wohl aber bürgerliche Lippen zu brücken, so hätte er boch wenigstens nicht ben Sinn seines Dichters versehlt. — Aus ber 31sten und 32sten Zeile ist es abermals klar, daß er bloß ans ber lateinischen llebersetzung verdeutschat. Warnm hätte er sonst von vielen Mägdechen aus ber Stadt gesprochen, da in dem Griechischen nur von einer einzigen die Rede ist? Die gewöhnliche lateinische llebersetzung hat den Pluralem; herr Lbt. also auch. — Die 29ste Zeile mussen wir noch mit nehmen:

Κήν ἀυλο λαλεω, κήν δωνακι, κήν πλαγιαυλο. Wer sieht nicht, baß αὐλος, δωναξ und πλαγιαυλος hier breh besondre Instrumente sind? Herr Lbt. aber macht bas lette Wort zu einem Berbo, und übersetht:

- Much wenn ich bas Saberrohr blafe,

Ober die Flote spiele, so oft ich sie seitwerts begreife. Die Anmerkung die Aem. Portus ben bem Worte naapraulog macht, ist artig: unde gallicum nomen derivatum slagiolet, quasi dicas plagiaulet. Sie ist artig, sagen wir; aber nicht richtig, ben naapraulog war eine Art von Querflöte.

XXI. 3 byll. Warum hat Herr Lbt. die 36ste und 37ste Zeile nicht mit übersetz? Bielleicht, weil er sie nicht verstanden? Als ob er sonst alles, was er übersetz hat, verstanden hätte! Wenn er sie noch will verstehen lernen, so wollen wir ihn auf 3 of. Scaligers Emendationes ad Theocriti etc. Idyllia verweisen.

XXII. 3byll. Die 43 und 44fte Beile,

'Ανθεα τ' εύωδη, λασιαις φιλα έργα μελισσαις,

'Οσσ' έαρος ληγοντος έπιβρυει άν λειμωνας, überfest Herr Ltf.

Duftenbe Blumen, ber haarigten Bienen erquidenbe Bolluft,

Die, wenn ber Frühling sich neigt, auf Wiesen in Schwärmen bahin ziehn. Bas ist offenbarer, als baß er hier abermals nicht aus bem Griechischen überseth hat? Dem sonst würde er ja wohl gesehen haben, daß όσσα auf ἀνθεα und nicht auf μελισσαι gehe. — Theofrit sagt von dem Fechter Amyens vortrefflich, daß er ein eisernes Fleisch gehabt, σφυρηλατος ola Κολοσσος, d. i. ein Fleisch, wie der gehämmerte Kolossus. Und das übersett Gerr Lbt.

Fleisch wie Eisen, als hatten ihn hammer Kolosius gezimmert. Wer kann sich rühmen bieses zu verstehen? Die hammer Kolosius! bie hammer zimmern! Welcher Unfinn. — Ferner sagt Theofrit von eben bemselben Amycus, bag ihm eine Löwenhaut, von bem halse über ben Riden herabgehangen, welche mit ben Klauen oben zusammen gebunden gewesen; δερμα λεοντος άφημμενον έκ ποδεωνων. Herr Lbl. aber macht die Klauen ber Löwenhaut zu ben Füßen bes Amycus, und überseit:

Ueber ben gangen Ruden und Sals, zu ben Fügen herunter Sing ihm ein lowenfell.

- Ehe ber Rampf zwifchen bem Bollur nub Ambeus angeht, rufen fich benbe von ihren Landsleuten Bufchauer; Ambeus blaf't auf einer tiefen Dufchel feine Bebryter zusammen, und Bollur läßt, burch seinen

Bruber Castor, alle Belben aus bem magnesischen Schiffe herbepholen. Dieses ist ber Sinn ber 78 und 79sten Beile; herr Lbt. aber macht aus bem magnesischen Schiffe, eine magnesische Schlacht, und ziehet bende Beilen in biese eine:

Bie jur magnefifden Schlacht bie Belben Caftor berbor rief.

— Und wie falfch ift noch bie achte, die hundert und neun und flebzigste, und die zweihundert und achtzehnte Beile biefes Ibulle überfett!

XXIII. 3bhll. Da Herr Lbt. hier einmal aus bem Anaben ein Mabchen gemacht; fo sollte es auch in der sten Zeile nicht heißen, er lermt, sondern fie lermt. Aber wie elend ist dieses lärmt! — In der 16ten Zeile sagt er abermals gleich das Gegentheil von dem, was Theolrit sagt:

Λοισθιον ούκ ήνεικε τα συμφορα τας Κυθερειας.

Wir wollen uns jest babei nicht aufhalten, was die Kunstrichter wegen bes Worts συμφουα erinnern; benn so viel ist gewiß, Herr Lbt. hat nichts bavon gewußt, sonbern ist ben lateinischen Uebersetzern gefolgt, welche anstatt συμφουα, δακυνα lesen, und die ganze Zeile durch tandem non continuit lacrymas Veneris geben. Aber heißt dieses auf beutsch:

Endlich weint er nicht mehr die Thränen ber Benus? — Auch die gleich barauf folgenden Borte all elden exlace, hätten ihm seinen Irrthum zeigen können.

XXIV. Ibyll. Die Fabel von ber Geburt bes Hertules und Iphilles muß bem Herrn Lbt. ganz unbefannt sehn. Wenn er von biesem Benspiele ber Supersetation, wie es Bayle nennt, jemals das geringste gehört hätte, so wilrbe er, gleich bie ersten Zeilen:

Ήρακλεα δεκαμηνον έοντα ποχ' ά Μιδεατις

Αλχμηνα, και νυκτι νεωτερον Ιφικληα

Αμφοτερους λουσασα etc.

fcwerlich fo überfett haben:

Raum war Bertul gehn Monat gebobren, fo wusch ihn Alfmene,

Mit bem jungen Bruber Iphitles nachtlich im Fluffe zc.

Nuxes νεωτερον gehört hier zusammen, und ift als ein Benwort bes Iphikles anzusehen, ben ber Dichter um eine Racht jünger, als ben herkules macht. Daß vuxes hier nicht nächtlich heißen könne, erhellt auch weiter aus bem vorhergehenden ποχ' (ποκα) und bem και. Doch

wer wird das längnen wollen? Was alle Welt weis, weis Herr Lbt. nicht; er weis aber auch vieles tafitr, was sonst niemand in der Welt weis. Z. E. daß Alkemene ihre benden Söhne im Flusse gewaschen. Man muß scharsticktige Augen haben, wenn man dieses im Flusse ben Ehookrit sinden will. — Der Fehler, den er in der Ilsten Zeile gemacht hat, sließt aus eben derselben Quelle. Er muß nicht gewußt haben, wie das Benwort öpurovog, der spät oder schwer erzeugte, dem Herlules zukomne; und übersetzt dahen nece nacha öpurovov durch um den jüngsten der Knaben. Allein der singsse der Knaben würde ja Iphilles und nicht Herlules sehn. — Noch einen Fehler müssen wirmtehmen, der abermals ein ossenberer Beweis ist, daß herr Lbt. aus dem Lateinischen übersetzt, und das Latein nicht einmal verstanden hat. Theokit sagt von dem Amphitryo:

ό δ' έξ ἐυνας ἀλοχφ κατεβαινε πιθησας.
 Δαιδαλεον δ' ώρμησε μετα ξιφος, ὁξῷ οἰ ὑπερθε Κλιντηρος κεδρινφ περι πασσαλφ αἰεν ἀωρτο.
 Φετι 951, überfebt es:

- Er ftieg herunter vom Bette, gehorchte ber Gattinn, Eilte gum fcon geschmiebeten Degen. Er hing ihm zum Saupte Seines eebernen Bettes siets von ber Reule herunter.

Περι πασσαλφ, von ber Reule? πασσαλος heißt ein Ragel, ein Hafen, an ben man etwas aufhängen kann. Wie kömmt aber herr Lbt. auf die Reule? Es heißt in der kateinischen Uebersetzung a clavo suspensus erat; und er hat sich eingebildet, clavus und clava set einersetz. Bielleicht hat er auch noch oben drein geglaubt, daß die Kenle des herstules ein Erbstild von seinem Stiefvater Amphitryo gewesen.

Die Zeit wird uns ben biefer Arbeit so lang, daß wir fiber bie noch rudständigen Ibhlien geschwinder hingehen, und aus jedem nur einen Fehler, so wie er uns am ersten in die Angen fällt, anzeigen wollen. In dem XXVsten macht herr Lbt. B. 21. Anoldwog voucoio legov ayvor zu einem Pradicate des Delbaums und sagt:

- Wo bem Winter tropende Fichten Bachfen, und grüner Delbaum, bes Phöbus ben hirten verehren, Unverlebliches Geiligthum ic.

anflatt, bag er hatte fagen follen: und bort, wo bie Fichten und ber Delbaum machfen, erblidft bu bes fcafrifden Apollo underlehliches Heiligthum. Denn bas φαινεται aus ber 19ten muß sowohl zu lepon άγνον als zu ανλις genommen werden.

XXVI. 3bull. Die 13te Beile, wo Avtonoe, ben Erblidung bes Benthens in Die heilige Buth gerath:

Συν δ' έταραξε ποσιν μανιωδεος όργια Βακχου. fiberfett Berr Lbt.

- Gie gerftorte bie Fefte bes taumelnben Weingotts.

Dech dopen heißen hier weber bie Feste, noch die ans der Kiste genommenen lega nenovapera, 3. 7. ob wir gleich wohl wissen, daß sie behdes bedenten können; sondern es sind die Eeremonien, die wittenden Tänze, die heiligen Sonvulsienen darunter zu verstehen, mit welchen diese Feste begangen wurden. Anch hätte er ragarro nicht durch zerstören, sondern durch erregen übersetzen, und over nooser nicht auslassen sollen. Der wörtliche Berstand würde alsdenn sehn: sie erregte mit den Füßen die Orgia des rasenden Bacchus. Und nun dieses ein wenig poetischer auszudrüchen, mit ven gliech das solgende Exarvaz Enwova mit einzesstehen, würden wir ungesähr gesagt haben: Ihn ward Avtonee zuerst gewahr, und schrie fürchterlich auf, und begann mit schrellen Füßen die orgischen Tänze des rasenden Bacchus zu toben.

XXVII. 3bull. Alle Daphnis mit ben Banben gu fren wirb, faft Theofrit bas Mabchen anerufen:

Ναρχω ναι τον Πανα. τεην παλιν έξελε χειρα. Grotine fiberfest es fehr mobi:

Obtestor per Pana: manum jam tolle; fatisco. Aber wie ichliecht und falich brildt es herr Lbf. aus:

Pan, ach hilfst bu mir nicht! D zieh bie Sand boch gurude.

Nuono ruft bas griechische Mabchen; wo die Schäferinn eines gallischen hirtenbichters vielleicht je me pame gerufen hätte.

XXVIII. Ibnil. Die Ueberschrift bieses Ibnils hat herr Lbt. gang falsch überseht. 'Hrauern heißt lein Spinnroden, benn es ist von Wolle und nicht von Flachse die Nebe; und an dem Noden spinnt man nur das lehtere. Der kleine Scholiast des homers sagt, ilauarn seh: ro row yvvaixon egyaleion, of negieliogovor ro egion; d. i. ein Werkzueg der Weiber, um welches sie wolle winden, oder,

mit welchem fie bie Bolle breben. Es tonnte alfo fowohl ein Spinnrab, als bie Spinbel bebeuten.

XXIX. 3bpll. Theofrit ober bie Berfon, bie in biefem 3bpll fpricht, flagt über bie Flatterhaftigleit feines Geliebten 3. 16. 17.

Και μην σευ το καλον τις ίδων δείθος αίνεσαι,

Τω δ' έυθυς πλεον ή τριετης έγενευ φιλος.

D. i. Wer nur bein reizendes Geficht einmal lobt, bem wirst bu fogleich ein mehr als brenjähriger Freund. Du hältst, will er sagen, gleich jeden, ber bir eine flüchtige Schmeichelen sagt, so werth, und noch werther, als einen, ber bren Jahre bein Freund gewesen. Derr Lbt. aber sagt bafür:

Lobt nur jemand bein blubend Geficht, fo liebst bu ibn langer -

Der Dichter will nichts weniger als biefes fagen; er halt feinen Geliebten gar nicht für fähig, eine einzige Perfon langer als breb Jahr zu lieben. Es eutschuldiget ben herrn Lbf. aber nicht, baß anch andre Ausleger biefe Stelle, mit ihm, eben so falsch werstanden haben.

XXX. Ibyll. Theofrit fagt nicht, 3. 6 baß ber Schmerz ben Liebesgöttern Flügel gegeben. Sie werben ja immer mit Flügeln vorgestellt. 3. 26. 27.

3d wollte nicht ben Jüngling

Den schönen Jungling ftogen.

Sat man jemals gehört baß man von einem wilden Sauer fagt, er ftößt?

Daß Gr. Lbt. in ber letten Zeile die Berbesserung bes Longepierre, aus welcher einzig ein schiedlicher Berftand könnnt, nicht gewußt und ge-brancht hat, burfen wir ihm wohl für keinen Fehler anrechnen.

So weit waren wir nun, und so weit wollen wir uns auch gekommen zu sehn, begnilgen. Es waren zwar noch die Sinnschriften des Theotrits und die Idhilen des Bion und Moschus übrig; aber sollte herr Lbt. wohl, erst gegen das Ende, seiner Arbeit gewachsner und sorgfältiger geworden sehn? Es ift nicht zu vernnthen, und wir werden also ohne Gesahr das Urtheil von dieser Lieberkühnschen Uebersezung fällen können, daß sie zu weiter nichts taugt, als ben einem geschickten Manne das Mitleiben rege zu machen, und eine beste zu liesern.

#### VIII.

Lieber, Fabeln und Romanzen, von F. B. G. Leipzig, ben David Iversen, 16 Bogen in Octav.

Wir ergreiffen die Gelegenheit, um ben einer neuen Auflage biefer Gebichte Nachricht von benselben zu geben. Ihr Verfaffer, ber schon längst bie Ehre bes beutschen Parnasses gewesen ift, hat sich zwar nicht geneunet, ift aber bennech befannt genug. Und wie könnte man einen Gleim verkennen? — —

Wir fangen von ben Fabeln an, welche ben größten Theil biefer Sammlung einnehmen.

Das erste Buch enthält fünf und zwanzig neuersundene Fabeln. hingegen gehören von den fünf und zwanzigen des zwenten Buchs nur die bren ersten dem Berfasser; die sibrigen hat er nach dem bengesigten Berzeichnisse aus alten und neuen Dichtern genommen: Bor einem jeden Theile stehet eine poetische Zueignungsschrift an des Prinzen Friedrichs von Preussen Königl. Hoheit, in welchen viel schönes enthalten ist. Bon dem großen preußischen Monarchen heißt es in der Zueignungsschrift des ersten Buchs:

... Oft erholt Er sich ein wenig Bom Ungemach ber Monarchie; Denn hat bas ftille Sans-Souci Den Philosophen, nicht ben König.

Da bentt Er benn in feiner großen Seele Gebanten, wie bie Marc Aurele, Und lieft.

D Pring, o mag es boch einmal, Und frag in feinen Bücherfaal Dieß Fabelbuch, bein Spiel.

(Der Delb, ber ieht auf einem ganz andern Wege ber Unsterblichkeit entgegen zu eilen genöthigt ift, mag sich unter bem frendigen Zuruf ber Böller sehr oft nach ber philosophischen Muße auf bem stillen Sans-Souch

4 Dritter Bb, 3meptes St. C. 321-330. - Buerft wieber von Eh Dangel befannt gemacht in R. C. Brub's literarbift. Tafchenbuch. hannover, Jahrgang 1848. €. 259-308.

gurlid febnen!) Unter ben eigenen Erbichtungen unferes Berfaffers verbienen bie gehnte, gwölfte und breb und zwanzigfte bes erften Buche, wie auch bie amo erften bes zwenten Buche allen anbern porgezogen zu werben; und auch biefe find nicht von fleinen Geblern freb, indem man öftere bie Babrbeit, Ginbeit und Moralität ber afopischen Rabel vermift. gegen besitt unfer Dichter bie Babe ju erzehlen in einem febr porghalichen Grabe, und biefes ift ben bem Nabelbichter meniaftens ein eben fo grokes Berbienft, als bie Gabe ju erfinden. La Dotte wird mit feinen Erfindungen felten gelefen, und la Fontaine bat fich burch feine meifterhafte Urt, zu erzehlen einen vorzüglichen Blat unter ben Dichtern erworben, bie bie Beiten Enbewige bee Biergebnten, ober vielmehr bie Beiten biefer großen Dichter verherrlichen. Unferm Dichter ift befonbers eine gludliche Rurge eigen, Die fast niemals in bas Trodene verfällt, und bem Bortrage eine besondere naivite und Lebhaftigfeit verfchaft, ohne ihn in bas Boffenhafte und Riebrige finten zu laffen. Die brengebnte Fabel bes zwepten Buche ift meisterlich erzehlt, und übertrifft ben La Fontaine, aus bem fie genommen ift. Bir wollen bas Dufter mit ber Nachahmung vergleichen. Die hundert und neunzehnte Fabel T. 1. bes La Tontaine ift:

Le Cheval et l'Ane.

En ce monde il faut l'un l'autre secourir. Si ton voisin vient à mourir. C'est sur toi que le fardeau tombe. Un Ane accompagnoit un Cheval peu courtois, Celui-ci ne portant, que simple harnois, Et le pauvre Baudet si chargé qu'il succombe. Il pria le Cheval de l'aider quelque peu; Autrement il mourroit avant qu' être à la ville. La Priere, dit-il, n'en est pas incivile: Moitié de ce fardeau ne vous fera que jeus Le Chevalerefusa, fit une petarade, Tant qu'il vit sous le faix mourir son cammarade, Et reconut, qu'il avoit tort. Du Baudet en cette avanture. On lui fit porte la voiture, Et la peau par dessus encor.

Unfer beutscher Dichter unter eben bem Titel: Ginft trug auf feinem fcmalen Raden, Gin Efel eine fchwere Laft, Die fähig mar, ihn tobt zu bruden. Ein ledig Pferd ging neben ibm. Du haft Muf beinem Ruden nichts, fprach bas geplagte Thier, Silf, liebes Bferdgen, bilf! ich bitte bich, bilf mir. Bas belfeu! fagt ber grobe Baul, -Du bift ber rechte Baft, bu bift ein wenig faul, Trag gu! " " 3ch fterbe liebes Bferd " " " Die Laft erbrudt mid, rette mich! Die Balfte mar ein Spiel fur bich! 3d tann nicht, fprach bas Bfert. Rurg: Unter bem ju fcweren Gad Erlag ber Efel. Gad und Pad Schmift man bem Rappen auf; Des Efels Saut noch oben brauf.

Der Eingang nufers beutschen Dichters ist vortrefslich. Der Borwurf wird mit vieler Dentlichkeit auseinander gesetzt, und die handlung in jeder Zeile immer mehr und mehr vorbereitet. Ein ledig Pferd ging neben ihm, ist kürzer und weit schöner, als accompagnoit un cheval peu courtois, Celui-ci ne portant, que son simple harnois. Peu courtois steht hier sehr am unrechten Orte. Der Leser begreift noch nicht, wodurch sich das Pserd diesen Tadel zugezogen hat. Weit besser ist: Was helsen! sagt der grobe Gaul. Ne portant, que son simple harnois, ist lange nicht so gut, als "Ein ledig Pserd."

Die Unterredung bes Eels mit bem Gaul wird von bem französischen Dichter bloß erzehlt; ber beutsche hingegen läst die Handlung vor unsern Augen vorgehen. Die bemüttige Bitte bes geplagten Thiers machet mit ber beleidigenden Antwort bes stolzen Gauls einen volltommenen Contrast aus. Man glaubt einen unerbittlichen Pachter mit dem Fröhner reben zu hören:

Bas helfen! fagt ber — — Du bist ber rechte Gast, bu bist ein wenig faul. Trag zu! — Ich sterke re.

Wie schwach klingt bas Frangosische: La Prière, dit-il, n'en es

pas incivile. So gar die französischen Esel wollen nicht gern unhöslich heißen. En cette avanture ift eine bloße cheville.

Die sehr maserische Beschreibung des Fischreigers im La Fontaine: Un jour sur les longs pieds alloit, je nesçait où, Le Heron au long dec, emanché d'un long cou, Il côtovoit une riviere, u. s. w.

Ift im Deutschen gludlich gegeben:

Am Ufer eines Bachs, auf einer Wiefe, gieng Ein Reiger ernsthaft bin, auf langen burren Beinen, Mit langem Sals, woran ein langer Schnabel bieng, u. f. w.

Die Worte, auf einer Biese, scheinen überstüßig. Die sechzehnte Fabel. "Der Efel in ber Löwenhaut," gleichsalls aus bem La Fontaine, ist um ein merkliches verschönert. Man tann bieses auch von ber zwanzigsten aus Gay's Fables behaupten. — Wir wollen einen Theil ber engländischen Fabel sammt ber beutschen Nachahmung hersteben.

#### Fable XLIII.

The Council of the Horses.
Upon a time a neighing steed,
Who graz'd among a num' rous breed,
With mutiny had fir'd the train,
And spread dissention through' the plain.
On matters that concern'd the state
The Council met in grand debate.
A colt, whose eye-balls flam'd with ire
Elate with strength and youthful fire,
In haste stept forth before the rest,
And thus the listning throug addrest.

Good gods! how abject is our race,
Contemn'd to slav'ry and disgrace!
Shall we our servitude retain,
Because our Sires have born the chain?
Consider, friends your strength and might,
'Tis conquest to affert your right,
How cumbrous is the gilded coach!
The pride of man is our reproach.

Were we design'd for daily toil, To drag the plough-share through the soil; To sweat in harness through the road, To groan beneath the carrier's load? How feeble are the two legg'd Kind! What force is in our nerves combin'd Shall then our nobler saws submit To foarn and champ the galling bit? Shall the sharp Spur provoke my side? Forbid it Heav'ns! Reject the rein, Your shame, your infamy disdain. Let him the Lion first, controul, And still the tyger's famish'd growl: Let us, like them, our freedom claim, And make him tremble our name. A general nod approv'd the cause, And all the circle neigh'd applause etc.

Der beutsche Dichter hat die Reben bes Aufwieglers verlängert, aber auch augleich verschönert. Wir wollen ibn boren:

Sa! fprach ein junger Bengft, wir Sclaven find es werth, Dag wir im Jode find. Wo lebt ein ebles Bferb, Das fren fein will? D wie gludfelig mar In jener Beit ber Bater Schaar! Die maren Selben, ebel, fren Und tapfer. In bie Sclaveren Bog feiner feinen Raden, Engländer nicht, auch nicht Bolladen. Der weite Balb Bar ibr geraumer Aufeuthalt, Much ideuten fie tein offnes Felb, Gie graften in ber gangen Welt Rach frevem Willen. Ach! und wir Sind Sclaven, gehn im Jod, arbeiten wie ber Stier. Dem ichmachen Menichen find wir Starfen unterthan, Dem Dlenfchen! - Britter, feht es an,

Das unvolltommne Thier! Bas ift es? Bas find wir? Sold ein Gefcopf bestimmte bie Ratur Une prachtigen Gefchöpfen nicht jum Berrn; Bfui, auf gwen Beinen nur! Riecht er ben Streit von fern? Bebt unter ihm bie Erbe, wenn er ftampft? Sieht man, bag feine Rafe bampft? Ift er großmuthiger ale wir? Ift er ein fconer Thier? Bat er bie Dahne, bie uns giert? Und boch ift er, ihr Brüber, ach! Der Berr, ber uns regiert. Wir tragen ibn, wir fürchten feine Dacht. Bir führen feinen Rrieg, und liefern eine Schlacht! Er fiegt, und boret Lobgefang: Die Schlacht inbeg, bie er gewann, Bar unfer Wert, wir hatten es gethan. Bas aber ift ber Dant? Wir bienen ibm gur Bracht Bor feinem Giegesmagen; Und ach! vielleicht nach breben Tagen Spannt er ben Rappen, ber ihn trug, Bor einem Pflug. Entreißet, Bruber, euch, ber niebern Sclaveren; Entreißet euch bem Jod, und merbet wieber fren. Bielleicht ift es, wenn mir Bufammen halten. Was mennt ibr? Er fdwieg. Gin wiehernbes Befdren,

Ein wilder Lerm entstand, und jeder fiel ihm ben u. f. w. Der Eingang bes Engländers ift etwas langweilig. Wir wurden lieber mit bem Deutschen gleich zur Sache schreiten:

Ba! fprach ein junger Bengft u. f. m.

wenn wir nur burch ein einziges Wort unterrichtet worben waren, wen ber junge Bengst anrebet.

Gay lagt ihn fagen:

Shall we our servitude retain

Because our Sires have borne the chain?

Ben dem Deutschen thut er gerade das Gegentheil. Er beschreibet den Heldenmuth, die Tapferkeit und die Frenheit seiner Borsahren, und dieses mit Recht. Das Geschlecht der Pferde ist doch unstreitig einst fren gewesen, und was ist natürlicher, als daß sich ein junger Held, durch die Heldentugenden seiner Borsahren, zu großen Thaten anspornen läst?

Der Stolz bes aufrührischen Gauls ift im Deutschen unverbefferlich

ausgebrüdt:

Dem Menschen! — — Das unvollsommne Thier! Was ift es? Was sind wir?

Pfui, auf zwen Beinen nur!

Die folgenben Fragen:

Riecht er ben Streit von fern?

Bebt unter ibm bie Erbe, wenn er ftampft?

Sieht man, baß feine Rafe bampft? u. f. w.

beziehen sich auf die Beschreibung von den Tugenden des Pferdes, die wir im Siob lefen, und sind hier dem Eigendünkel des jungen Sengstes sehr angemessen.

Wie lebbaft wird ber Undank bes Menfchen gegen die willigen Thiere am Ende ber Rebe befchrieben!

Bas aber ift ber Dant?

Wir bienen ihm zur Pracht

Bor feinem Siegesmagen,

Und ach! vielleicht nach breven Tagen,

Spannt er ben Rappen, ber ibn trug,

· Bor einen Bflug.

Kurz! man wird in der Rebe des deutschen Rebellen weit mehr Ordnung, mehr Lebhaftigkeit und auch mehr Gründlichkeit antreffen, als in der Rebe des Engländers. Man wird diesen Unterschied auch in der Antwort des alten Schimmels bemerken, welche wir der Kürze halber übergehen. Nur den Schluß führen wir aus beiden Fabeln noch an; der engländische Dichter fagt:

The tumult ceas'd. The colt submitted, And, like his ancestors, was bitted. Der Deutsche mit einer ihm eignen Lustigleit:
Niemals befänftigte ber Redner Cicero
Die aufgebrachten Römer so,
Als bieser Nestor seine Brüder.
Denn er voran, und hinter ihm die Schaar
Der muthigen Rebellen alle,
Rebst bem, ber ihr Worthalter war,
Begaben also balb sich wieder nach dem Stalle.

Es ist im übrigen zu bedauern, daß der Berfasser, wie er sich in einer angehängten Nachricht beklagt, dem Schieffale der besten Köpfe in Deutschland nicht hat entgehen können. Sie werden mehrentheils mit einer Menge von mechanischen Geschäften belastet, die in ziemlicher Entserung von den Werken der Musen stehen, und wenn das Genie sich gleich durcharbeitet, und zu gewissen gläcklichen Stunden aus dem Felde der Mühfeligkeit in das Feld der Schönheit hinüber schweift, so sehlt es ihm doch an der zweyten Muse, die zur Ausbesserung und Wegschaffung der kleinen Fehler ersordert wird. Er dichtet, weil ihn das Dichten belustiget; die Ausbesserung aber ist eine Arbeit, und kann nur von demjenigen unternommen werden, der zur Beränderung arbeitet.

Nach benen überaus schönen Proben, die wir von unserm Dichter angesührt, wird es nustreitig den Umständen, in welchen der Berfasser lebt, zuzuschreiben seyn, daß er sich selbst so ungleich ist, und in andern Stellen eine ziemliche Nachlässigsteit verräth. Die vierte Fabel, die Milchfrau, aus dem Foutaine, ist weit unter dem Original und wimmelt von mussigsen Ausdrückungen. Die vier und zwanzigste, der Fuchs und der Rabe, die La Fontaine so meisterlich erzehlt, hat in der Nachmung vieles verloren. (Man sehe in Gellerts Borrede zu seinen Fabeln und Erzehlungen, wie schön diese Fabel von einem alten schwädisschen Dichter ist besungen worden.) Wir zweiseln nicht, daß es der Gerr Berfasser selbst eingesehen habe; aber wir verwundern uns, daß er nicht, statt der fünf und zwanzig Fabeln im zweyten Buche, lieber ungefähr achtzehn vortrefslich erzehlte Fabeln hat liesern wollen.

# Preussische Ariegslieder

## in ben Feldzügen 1756 und 1757

von einem Grengbier.

Mit Melobieen.

(1758.) 1

#### Borbericht.

Die Welt fennet bereits einen Theil von diesen Liebern; und die feinern Leser haben so viel Geschmad baran gefunden, daß ihnen eine vollständige und verbesserte Sammlung derfelben, ein angenehmes Geschweit sehn muß.

Der Berfasser ift ein gemeiner Solbat, bem eben so viel helbenmuth als poetisches Genie zu Theil geworden. Mehr aber unter ben Baffen, als in ber Schule erzogen, scheint er sich eher eine eigene Gattung von Obe gemacht, als in bem Geiste irgend einer schon bekannten gedichtet zu haben.

Benigstens, wenn er fich ein beutscher Horaz zu werben wünfchet, tann er nur ben Ruhm bes Römers, als ein ihrischer Dichter überhaupt, im Sinne gehabt haben. Denn bie charafteristischen Schönheiten bes Horaz, seigen ben feinften Hofmann vorans; und wie weit ift biefer von einem ungefünstelten Krieger unterschieden!

Auch mit bem Pinbar hat er weiter nichts gemein, als bas anhaltenbe Feuer, und bie Yneo/Bara ber Wortfügung.

Bon bem einzigen Thrtaus tonnte er bie heroifden Gefinnungen, ben Geit nach Gefahren, ben Stolz für bas Baterland zu fterben, erlernt haben, wenn fie einem Prenffen nicht eben fo natürlich waren, als einem Spartoner.

Und Diefer Geroismus ift die ganze Begeisterung unfers Dichters. Es ift aber eine fehr gehorsame Begeisterung, die fich nicht burch wilde Sprünge und Ausschweifungen zeigt, soudern die wahre Ordnung der Begebenheiten zu ber Ordnung ihrer Empfindungen und Bilber macht.

Alle feine Bilber find erhaben, und all fein Erhabues ift naiv. Bon bem poetischen Bompe weis er nichts; und prablen und schimmern scheint er, weber als Dichter noch als Solbat zu wollen.

1 Berlin, bey Chriftian Briebrich Bog. (1758.) 12. Mit einem Titelfupfer und einer Bignette von 3. 29. Deil.

Sein Flug aber halt nie einersen habe. Gben ber Abler, ber vor in bie Sonne fab, lagt fich nun tief berab, auf ber Erbe fein Futter zu suchen; und bas ohne Beschäbigung seiner Wurde. Antaus, um neue Krafte zu sammeln, mußte mit bem Fusse ben Boben berühren können.

Sein Ton fiberhaupt, ist ernsthaft. Nur ba blieb er nicht ernsthaft — wo est niemand bleiben kann. Denn was erweckt bas Lachen unsehlbarer, als groffe mächtige Unstalten mit einer kleinen, kleinen Wirkung? Ich rebe von ben brolligten Gemählten bes Roßbachischen Liebes.

Seine Sprache ift alter, als die Sprache ber jettlebenden gröffern Belt und ihrer Schriftsteller. Denn ber Landmann, ber Bürger, ber Solbat und alle die niedrigern Stäude, die wir das Bolf nennen, bleiben in ben Feiubeiten ber Rede immer, wenigstens ein halb Jahrhundert, zurud.

Auch seine Art zu reimen, und jede Zeile mit einer mannlichen Splbe zu schlieffen, ist alt. In seinen Liebern aber erhält sie noch diesen Borzug, daß man in bem burchgängig mannlichen Reime, etwas bem turzen Absetzen ber friegerischen Trommete ähnliches zu hören glaubet.

Rach biefen Eigenschaften also, wenn ich unfern Grenabier ja mit Dichtern aus bem Alterthume vergleichen follte, fo muften es unfere Barben febn.

Vos quoque, qui fortes animas belloque peremtas Laudibus in longum vates dimittitis aevum,

Plurima securi fudistis carmina Bardi.

Carl ber groffe hatte ihre Lieber, so viel es damals noch möglich war, gesammelt, und sie waren die unschätzbarfte Zierde seines Bücherssals. Aber woran dachte dieser groffe Besörderer der Gelehrsamseit, als er alle seine Bücher, und also auch diese Lieder, nach seinem Tode an den Meistbiethenden zu verkaufen besahl? Konnte ein römischer Kapser der Armuth kein ander Bermächtnis hinterlassen? - D wenn sie noch vorhanden wären! Welcher Deutscher würde sich nicht noch zu weit mehrerm darum verstehen, als Hickes?

Ueber bie Befänge ber norbifdern Stalben fcheint ein gunftiger

<sup>1</sup> Lucanue

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eginhartus in vita Coroli M. cap. 33. Similiter et de libris — statuit, ut ab his, qui eos habere vellent, justo pretio rédimerentur, pretiumque în pauperes erogaretur.

<sup>3</sup> Georg. Hickeius in Grammatica Franco-Theodisca c. 4. O utnam jam extaret augusta Caroli M. Bibliotheca, in qua delicias has suos reposuit Imperator! O quam Jubens, quam jucundus ad extremos Caroli imperii fines proficiscerer, ad legenda antiqua illa, aut barbara carmina!

Befflng, fammti. Berte, V.

Gefchief gewacht zu haben. Doch die Stalden waren die Brüder der Barben; und was von jenen mahr ist, nunß auch von diesen gelten. Bende solgten ihren Herzogen und Königen in den Krieg, und waren Angenzengen von den Thaten ihres Bolks. Selbst aus der Schlacht blieben sie nicht; die tapfersten und ältesten Krieger schlossen einen Kreis um sie, und waren verbunden sie überall hinzubegleiten, wo sie den würdigsten Stoff ihrer kuftigen Lieber vermutheten. Sie waren Dichter und Geschichtschreiber zugleich; wahre Dichter, seurige Geschichtschreiber. Welcher helb von ihnen bemerkt zu werden das Glüd hatte, bessen Rame war unssterblich; so unsterblich als die Schande des Feindes, den sie slieben sahen.

Sat man sich nun in ben kostbaren Ueberbleibseln bieser mralten nordischen helbendichter, wie sie uns einige banische Gelehrte ausbehalten haben, 'umgesehen, und sich mit ihrem Geiste und ihren Absichten bekannt gemacht; hat man zugleich bas jüngere Geschlecht von Barben ans bem schwäbischen Beitalter, seiner Ausmertsankeit werth geschätzt, und ihre naive Sprache, ihre ursprünglich beutsche Denkungsart studirt: so ist man einigermassen fähig, über unsern neuen preufsischen Barben zu urtheilen. Undere Beurtheiler, besonders wenn sie von berjenigen Klasse sind, welchen die französische Poesse alles in allem ift, wollte ich wohl für ihn verbeten haben.

Noch besitze ich ein ganz kleines Lieb von ihm, welches in der Sammlung keinen Platz sinden konnte; ich werde wohl thun, wenn ich diesen kurzen Borbericht damit bereichere. Er schrieb mir aus dem Lager vor Prag: "Die "Banduren lägen uahe an den Werken der Stadt, in den Hösen der Wein"berge; als er einen gesehen, habe er nach ihm hingesungen:"

Bas liegst bu, nadenber Panbur! Recht wie ein Hund im Loch? Und weisest beine Zähne uur? -Und bellst? So beiffe boch!

Es fonnte ein Berausfordrungslied jum Zwepfampf mit einem Panburen heisen.

3ch hoffe übrigens, bag er noch nicht bas lette Siegeslieb foll gefungen haben. Bwar falle er balb ober fpat; feine Grabschrift ift fertig:

Ειμι δ' εγω θεραπων μεν Ενυαλιοιο άνακτος Και Μουσεων έρατον δωρον έπις αμενος.

1 Anbreas Belleius und Betrus Ceptimus.

# Friedrichs von Logan Sinngedichte.

3wolf Bucher.

Mit Anmerkungen über bie Sprache bes Dichters

herausgegeben von

C. 2B. Ramler und G. G. Leffing.

Dit allergnabigften Privilegien.

1759.

Leipzig 1759. In ber Beibmannifchen Buch fanblung. Mit einem Titellupfer und einer Bignette von 3. 2B. Meil. el. 8.

#### Borrebe.

Friedrich von Logau, ber gegen die Mitte bes vorigen Jahrhunderts, unter bem Namen Salomon von Golau, deutscher Sinngedichte bred Tausend herausgegeben hat, ift mit allem Rechte für einen von unsern besten Opihischen Tichtern zu halten; und bennoch zweiseln wir sehr, ob er vielen von unsern Lesern weiter als bem Namen nach bekannt sehn wird.

Wir können uns bieses Zweifels wegen auf verschiebene Umstände berufen. Ein ganzes Jahrhundert, und brüber, haben sich die Liebhaber mit einer einzigen Auslage dieses Dichters beholfen; in wie vieler handen kann er also noch seyn? Und wenn selbst Wernite keinen kennen will, ber es gewagt habe, in einer von den lebendigen Sprachen ein ganzes Buch voll Sinngedichte zu schreiben; wenn er dem Urtheile seines Lehrers, des berühmten Morhofs, daß insbesondere die Tentsche Sprache, ihrer vielen Umschweise wegen, zu dieser Gattung von Gedichten nicht bequem zu sehn scheine, kein Behspiel entgegen zu stellen weist: so kann er unsern Logau, seinen besten, seinen einzigen Borgänger, wohl schwerlich gekannt haben. Ist er aber schen damals in solcher Bergessenkit gewesen, wer hatte ihn in dem nachfolgenden Zeitalter wohl darans gerissen? Ein Meister, oder ein John gewiß nicht, die ihn zwar nennen, die auch

Bepfpiele aus ihm anführen, aber fo unglüdliche Behfpiele, daß fie unmöglich einem Lefer können Lust gemacht haben, sich näher nach ihm zu erkundigen.

Bir könnten eine lange Reihe von Aunstrichtern, von Lehrern ber Boefle, von Sammlern ber gelehrten Geschichte anführen, bie alle seiner entweber gar nicht, ober mit merklichen Fehlern gebenken. Allein wozu sollten uns die Beweise bienen, daß Logau unbekannt gewesen ift? Ein jeder Leser, ber ihn nicht kennt, glaubt uns dieses auch ohne Beweis.

Was man mit besserm Rechte von uns erwarten bürfte, mare eine umftanbliche Lebensbeschreibung bieses würdigen Mannes. Und wie sehr würden wir uns freuen, wenn wir dieser Erwartung ein Genügen seisten könnten! So aber sind alle unsere Nachforschungen nur schlecht belohnt worden; und wir haben wenig mehr als solgendes von ihm entbeden können.

Das Geschlecht berer von Logau, ober Logaw, ist eines von ben ältesten ablichen Geschlechtern Schlesiens. 3hr Stammhaus, Altenborf, liegt in bem Fürstenthum Schweidnig. Chr. Gryphius sagt, es sen Böhmischen ober Schlesischen Geschichtschreibern zu erweisen, daß ichon in dem sechzehnten Jahrhunderte Frenherren von Logau, unter ben Rahsern Carl dem fünften, und Ferdinand dem ersten, ansehnliche Kriegesbedienungen besleidet hätten. Auch blühte unter der Regierung des erstern George von Logau auf Schlaupit, einer der besten lateinischen Dichter seiner Zeit, dem wir die erste Ausgade des Gratius und Nemessianus zu danken haben. Desgleichen besaß um eben biese Zeit Caspar von Logau, den Luca und andere mit nur gedachtem George verschiedentlich verwechseln, den bischöflichen Stul zu Bressau.

Unser Friedrich von Logau, ward, zu Folge seiner Grabschrift, bie uns Eunrad ausbehalten hat, im Monat Junius des Jahres 1604 gebohren. Seine Aestern und den Ort seiner Geburt finden wir nirgends benannt; auch nirgends einige Nachricht von seiner Erziehung, wo er studiret, ob er gereiset u. s. w. Wir sinden seiner nicht eher als in

Diensten bes Bergogs zu Liegnit und Brieg, Lubewigs bes Bierten, gebacht.

Man beliebe sich aus ber Geschichte zu erinnern, daß Johann Christian, Berzog von Brieg, bren Sihne hinterließ, die nach seinem 1639 erfolgten Tobe das Berzogthum gemeinschaftlich besasen, dech so, daß jeder von ihnen seine eigenen Räthe hatte. Unter den Räthen des zwehten, des gedachten Ludewigs, befand sich nuser von Logau. Als aber 1653 ihres Baters Bruder, George Rudolph, starb, und die Fürstenthümer Liegnit und Wohlau an sie sielen, fanden sie das Jahr darauf für gut, sich durch das Loos aus einander zu sehen. Ludewig befam Liegnit, wohin er nunmehr seinen Sit verlegte, und seinen Logau als Canzelebrath mit sich nahm.

Die Liebe zur Poesie muß sich zeitig ben ihm geäußert haben. Er sagt uns in einem von seinen Sinngedichten selbst, daß er in seiner Jugend verliebte Gebichte geschrieben habe, die ihm in den Unruhen des Prieges von Handen gekommen wären. Nach der Zeit erlaubten ihm seine Geschäffte allzukurze Erhohlungen, als daß er sich in größern Gedichten, als das kleine Spigramma ist, hatte versuchen können. Unterdeffen hat er es in dieser geringen Gattung so weit gebracht, als man es nur immer bringen kann, und es ist unwidersprechlich, daß wir in ihm allein einen Martial, einen Catull und Dionpfins Cato besitzen.

Er gab anfangs nur eine Sammlung von zwen hundert Sinngebichten ans Licht, die, wie er felbst fagt, wohl aufgenommen worden. Wir haben sie nirgends auftreiben können, und wer weiß, ob sie gar mehr in der Belt ist? Die vollständige Sammlung, die den schon erwähnten Titel: Salomons von Golau deutscher Sinngedichte breh Tausend sühret, ist zu Breflau, in Berlag Caspar Klosmanns, gedrudt, und macht einen Octavband von ohngefähr dreh Alphabeten aus. Das Jahr des Druds sinden wir nirgends darinn ausdrücklich angezeigt. Es muß aber das Jahr 1654 gewesen sehn, welches sich aus verschiednen Sinngedichten schließen läßt, und von den Bücherkennern bestätiget wird. Da unterdessen Sinngedichte Sinapius sagt, daß Logau seine Sinngedichte im

Jahr 1638 herausgegeben habe, fo wird man biefes nicht unwahrscheinlich von ber ersten fleinen Sammlung versteben können.

Er war ein Mitglied ber fruchtbringenten Gefellschaft, in bie er 1648, unter bem Ramen bes Bertleinernben aufgenonmen warb. Beinn ber Sproffenbe, in seiner Beschreibung biefer Gesellschaft, ihn unter biejenigen Glieber nicht rechnet, bie sich burch Schriften gezeiget haben, so ist biefes wohl ein abermaliger Beweis, bag bas Publicum seine Sinngebichte sehr balb vergessen hat.

Er ftarb zu Liegnit, ben fünften Inline im Jahr 1655, und hinterließ aus einer zwehten Ehe einen einzigen Sohn. Es mar biefes ber Frenherr Balthafar Friedrich von Logan, ber Frennd bes herrn von Lohenstein, und ber Mäcen bes jüngern Gruphins,

Wir wollen nunnuchr von unfrer nenen Ausgabe bas Nöthige sagen. Die ganze Anzahl ber Sinngebichte unfers Logan beläuft sich, anser einigen einzeschobenen größern Poessen, auf bret tausent, fünshundert und bret und funszig, indem zu dem zwepten und britten Tausend noch Zugaben und Anhänge gekommen sind. Ist es wahrscheinlich, ist es möglich, daß sie alle gut senn können? Unsere wahre Mennung zu sagen, diese ungeheuere Menge ist vielleicht eine von den vornehmsten Ursachen, warum der ganze Dichter vernachläßiget worden ist. Denn es kounte leicht kommen, daß die Neugierde das Buch siebenmal ausschlug, und siebenmal etwas sehr mittelmäßiges sand.

Wir ließen es also unsere erste Sorge sehn, ihn bieses nachtheiligen Reichthums zu eutladen. Wir haben ihn sast auf sein Drittheil herabgeset; und bas ist unter allen Nationen, immer ein sehr vortrefflicher Dichter, von bessen, baß alle beybehaltenen Stüde, Meisterstüde sind; genug, daß in bem unbeträchtlichsten noch stets etwas zu sinden sehn wird, warum es unserer Wahl werth gewesen. Ift es nicht allezeit Wit, so ift es doch allezeit ein guter und großer Sinn, ein poetisches Bild, ein statter Ausbrud, eine naive Wendung, und bergleichen. Auch wird bas schlechteste noch immer bazu bienen, bem Leser zu zeigen, wie wenig er ben Berlust ber übrigen Stüde zu bedauern hat.

Es ist uns ein Exemplar unsers Dichters zu handen gekommen, bas sich aus ber Stollischen Bibliothet herschreibt, und in welchem hier und ba eine unnatürliche, harte Wortstügung mit ber Feber geanbert worden war. Der Zug ber Schrift ware alt genug, es für die eigene hand bes herrn von Logan zu halten. Doch dazu gehören ftärkere Beweise, und wir wollen es also nicht behanpten. Unterdessen haben wir boch für gut besunden, einige von diesen Aenderungen anzunehmen, und einige, ihnen zu Folge, selbst zu wagen. Der Leser stöft nirgends so ungern an, als in einem Sinngedichte, welches allzu kurz ist, als daß man die Unebenheiten darinn übersehe könnte.

Bir find uns bewußt, daß wir durch biese wenigen und geringen Beränderungen ben alten Dichter nicht im geringsten moderner gemacht haben; wir sind ihm nur da ein wenig zu hulfe gesommen, wo wir ihn allzuweit unter seiner eignen reinen Leichtigkeit fanden; und haben es alsbann in bem Geiste seiner eignen Sprache zu thun gesucht.

Wie groß unfere Hochachtung für biese seine alte Sprache ist, wird man aus unsern Annuertungen barüber, die wir in Gestalt eines Wörterbuchs dem Werke bengefügt haben, deutlich genug erkennen. Aehnliche Wörterbücher über alle unsere guten Schriftsteller, würden, ohne Zweisel, der erste nähere Schritt zu einem allgemeinen Wörterbuche unsere Sprache seinen. Wir haben die Bahn hierinn, wo nicht brechen, doch wenigstens zeigen wollen.

Endlich können wir unfern Lefern auch nicht verbergen, baß bereits vor mehr als sunfzig Jahren ein Ungenannter eine ähnliche Arbeit mit unserm Logan unternommen gehabt. Er hat nehmlich (1702) S. v. G. auferwedte Gedichte herausgegeben. Dieser Titel ist ber letzte umwidersprechlichste Beweis, daß diese Sinngedichte damals schon begraben gewesen sind. Allein dieser Ungenannte war vielleicht Schuld, daß unser Logan noch tieser in die Bergessenheit gerieth, und nunmehr mit Necht zu einer neuen Begrabung verdammt werden konnte. Derjenige Theil seiner Gedichte, welchen man, ohne Wahl, außerwedt hat, ist nicht allein mit unendlich schlechten und pöbeshaften Stüden vermischt worden; sondern die Loganischen selbst sind bergestalt verlängert, verkürzt, verändert

worben, bag Nachbrud, Feinheit, Bit, alle Sprachrichtigfeit, ein jeber guter poetischer Name, eine jebe gute Eigenschaft bes Dichters, ja oft ber Menschenverstand selber verloren gegangen ift. Wir führen feine Crempel an, um unsern Lesern ben Etel zu ersparen.

Berben die Liebhaber der Poesse an unserm alten Dichter, einigen Geschmack finden: so freuen wir uns, daß dadurch die Beschuldigung immer mehr entfrästet werden wird, als ob wir Neuern allbereits von der Bahn des Natürlichschen abgewichen wären, und nichts mehr empfinden könnten, als was auf einer gewissen Seite übertrieben ift.

Berlin

ben 5ten Man 1759. Die Berausgeber.

# Sinngedichte.

Erftes Buch.

#### (1) Von meinem Buche.

Daß mein Buch, fagt mir mein Muth, Roch ganz bofe, noch ganz gut. Kommen brüber arge Fliegen, Bleibt gewiß Gefundes liegen, Und das Faule findet man; Kommen aber Bienen bran, Wird das Faule leicht vermieden, Und Gefundes abgeschieden.

#### (2) Der Man.

Diefer Monath ift ein Rufi, ben ber himmel giebt ber Erbe, Daf fie jeto feine Braut, fünftig eine Mutter werbe.

## (3) Steuer.

Wo Benus weiland faß und ben Abonis füßte, Wuchs Gras und Blum hervor, war gleich die Gegend wüste. Wo Bacchus weiland gieng, da wuchsen lauter Reben, Und jeder dürre Strauch mußt eitel Trauben geben. Kanns nicht die Steuer auch? Ein wohlversteurter Grund Soll geben besto mehr, je mehr er wüste stund. Wer weiß ob jenes war; wer weiß ob dieß tann sehn? Dort glaube wer da will; hier giebts der Angenschein.

(4) Neber das Lieber einer fürstlichen Person. Unfre Fürstinn lieget trant. Benns hat ihr bieß bestellt, Die, so lange jene blaß, sich für ichon nun wieber halt.

#### (5) Schlachten.

Es bleibt in teiner Schlacht itt vierzigtaufend Mann. Bas hannibal gefonnt, ift teiner, ber es tann? Es ift ja unfer Mars jum Schießen abgericht? D, fcbießen tann er zwar — ftehn aber will er nicht.

# (6) Grabichrift eines lieben Chegenoffen.

Lefer, fieh! Erbarme bich biefes bittern Falles! Außer Gott, war in ber Welt, was bier liegt, mir Alles.

#### (7) hoffnung.

Auf was Gntes, ist gut warten; Und der Tag kömmt nie zu spat, Der was Gutes in sich hat. Schnelles Glud halt schnelle Fahrten.

#### (8) Spanien.

Spanien liegt, wie ein Sängling, au ber Oft- und Westenbruft Indiens; wie viele ganber hatten zu ber Speife Luft!

#### (9) Junger Rath.

Ben Sofe gilt ber junge Rath, als wie ein junger Wein; Wiewohl er Darmgicht gerne bringt, boch geht er lieblich ein.

#### (10) Auf den Chrafo.

Thraso rühmte seine Wunden, Die er im Gesicht empfunden, Als er rüstig, wie ein Held, Sich vor seinen Feind gestellt. En! sagt' einer, daß dir nicht Dieses mehr schimpft dein Gesicht, So enthalt dich, wenn du fliehst, Daß du nicht zurücke siehst!

#### (11) Gine Schonhäfliche.

3ch fenn ein Frauenbild, bas mare völlig icon, Rur bag ber Schönheit Stud' in falicer Orbnung fiebn.

#### (12) Fren leben, gut leben.

Wer andern lebt, lebt recht; wer ihme lebt, lebt gut: Weil jener andern wohl, ihm übel der nicht thut. Wohl diesem, dem zugleich die Frenheit ist gegeben, Bald recht, basd gut, wann, wie und wem er will, zu leben!

#### (13) Auf einen glücklichen Schelm.

Dir sep, sagst du, bald gewährt, Was du kannst und magst verlangen: Schabe, daß du nie begehrt, Daß du möchtst — am Galgen hangen!

#### (14) Von Jobs Weibe.

Wie kam es, baß, ba Job sonst alles eingeblifet, Was ihm ergehlich war, er nicht sein Weib gemisset? Es steht nicht beutlich ba, warum sie übrig blieb: Allein ich schließe sast — er hatte sie nicht lieb.

### (15) Die unartige Beit.

Die Alten konnten fröhlich fingen Bon tapfern beutschen helbendingen, Die ihre Bater ausgenbet. Bo Gott, nach uns, ja Kinder giebet, Die werben unfrer Zeit Beginnen Beheulen, nicht befingen können.

#### (16) Auf einen Chrgeizigen.

Alle Menfchen gönnen bir, baf bu mögest Cafar werben; Doch mit breb und zwauzig Bunben nieberliegend auf ber Erben.

#### (17) Auf den Glorilus.

3hr ruhmt bie fühne Fauft? En rühmt ben schnellen Fuß, Der mir, fagt Glorilus, bie Fauft erhalten muß.

#### (18) Cod und Schlaf.

Tob ift ein langer Schlaf; Schlaf ift ein kurzer Tob: Die Noth bie linbert ber, und jener tilgt bie Roth.

#### (19) Gine Belbenthat.

D That, die nie die Welt; dieweil sie sieht, gesehen!
D That, die, weil die Welt wird stehn, nie wird geschehen!
D That, die Welt in Erz und Zedern billig schreibt,
Und, wie sie immer kann, dem Alter einverleibt!
D That, von der hinsort die allerkühnsten Gelden,
Was ihre Faust gethan, sich schamen zu vermelden!
Bor der Achilles starrt, vor der auch Hetter studt,
Und Herfules nicht nicht auf seine Keule trupt!
Hodt! sieht! und steigt empor! Macht alle Löcher weiter!
Dort ziehen Gelden her, dort jagen drehsig Reiter,
Die greisen kühnlich an — ein wüstes Gärtnerhaus,
Und schmeisen Dsen ein, und schlagen Fenster aus.

#### (20) Sebensbedürfniß.

Bas thut und bulbet nicht ber Menich um gut Gemach, Biewohl er mehr nicht barf, als Baffer, Brobt, Kleid, Dach!

#### (21) Arieg und Wein.

Solbaten und ber Wein, wo die zu Gaste kommen, Da ist Gewalt und Recht dem Wirthe bald benommen. Der Wirth wirft diesen zwar zum Hause leicht hinaus, Jen' aber räumen weg den Wirth und auch sein Haus.

#### (22) Trauen.

Einem trauen, ift genug; Reinem trauen, ift nicht flug: Doch ifts besser, feinem trauen, Als auf gar zu viele bauen.

#### (23) Wittwenschaft.

Malls als ward von Troja weggenommen, 3st Troja balb in sein Berberben kommen: Ein Haus, woraus ein reblich Weib verschieben, Bleibt von bem Glücke mehrentheils vermieben.



#### (24) Wahl eines Freundes.

Der sen vir nicht erlieft, Wer Frennt ihm selbst nicht ift: Wer Frennt ihm selbst nur ift, Der sen bir nicht ersiest.

#### (25) Verleumder.

Wer ichmäht, und Schnähung hört, bem fen gur Straf erfohren, Dag ber werb an ber Bung, und ber gehenft an Ohren.

#### (26) Steuer.

Wie weise man ben Salome sonst achtet, So hat er boch nicht alles recht betrachtet, Weil er ber Dinge Zahl, bie nimmer satt, Die Stener nicht nech bengesetzet hat.

#### (27) Geftorbene Redlichkeit.

Man lobt bie Redlichkeit, sieht aber keine nicht. — Die Tobten ist man auch zu loben noch verpflicht.

#### (28) Uebereiltes Erenen.

Leicht ift Liebe gn befommen; Leicht ift auch ein Weib genommen: Die befommen balb gur Stund', Das genommen ohne Grund, Beift gur Rene bie befommen, Beift gur Strafe bas genommen.

#### (29) Das Cand in der Stadt.

Ber nach bem Lande jest will auf bem Lande fragen, Der irrt. Mars hat bas Land langft in bie Stadt getragen.

#### (30) Johannes der Caufer.

Nicht recht! nicht recht! würd' immer schrehn

Dehannes, sollt er wieder senn.

Doch tam er, rieth ich, daß er dächte,

Wieler Köpf in Borrath brächte.

#### (31) Bilber.

Bo Bilber in ber Rirch ein Aergernif gebaren, Co muß man Rirchengehn auch fconen Beibern wehren.

#### (32) Arieg und fjunger.

Krieg und Hunger, Kriegs Genoß, Sind zweh ungezogne Brüder, Die durch ihres Fußes Stoß Treten, was nur stehet, nieder.
Jener führet diesen an; Wenn mit Morden, Rauben, Brennen, Jener schon genng gethan, Lernt man diesen erst recht kennen; Denn er ist so rasend kühn, So ergrimmt und so vermessen, Daß er, wenn sonst alles hin, Auch den Bruder pssegt zu fressen.

#### (33) Auf den Lindus.

Lindus ward einst im Gelag oft mit Worten angestochen, Gleichwohl aber hat er sich noch nut Wort noch That gerochen: Sonbern gieng zur Stub hinaus, tam bald wiederum herein, Sprach: ich hielt nur Rath mit mir, ob ich wollte bofe sehn.

#### (34) Mäßigkeit.

Mein Tisch ber barf mich nicht um Uebersat verklagen: Der Gurgel eg ich nicht, ich effe nur bem Magen.

#### (35) Glücke wäget die Freunde.

Boses Glüd hat biese Gite, Daß bie ungewissen Sachen Und gewisse Freunde machen; Daß man sich vor benen hüte, Die nicht bie sind, die sie scheinen, Sondern unfer Gut gut meinen.

#### (36) Soldatenzucht.

Bescennins, ein römscher Raifer, Der Kriegszucht ernster Unterweiser, Der hat, als etwan neum Soldaten Den Bauern einen Hahn verthaten, Die That an ihnen viele Wochen Ben Wasser und ben Brobt gerochen. It schabets nicht, ob Ein Soldate Neun Bauern gleich sied ober brate; Eh als er trodnes Brobt solls effen, Möcht er ein ganzes Dorf voll fressen.

#### (37) Die Vernunft.

Gott gab uns die Bernunft, dadurch uns zu regieren; Wir brauchen die Bernunft, dadurch uns zu verführen. Du, Mensch, bekamst Bernunft, lebst viehisch gegen dich; Das Bieh hat nicht Bernunft, lebt menschlich gegen sich.

#### (38) Meid.

Tugend ift bes Neibes Mutter: Um ber lieben Mutter megen, Sie gu haben, laffe feiner ihm bas Rind in Weg mas legen.

#### (39) Nachgeben.

Wer halbes Recht hat eingeräumet, ber räume lieber ganges ein: Wer schon bes halben herr geworben, ber will es auch bes Gangen sehn.

#### (40) Auf den Marcus.

Marcus macht ein Testament, troft sein Beib mit lettem Willen; Sie macht auch ein Testament, ihren erstlich zu erfüllen.

#### (41) Machtige Diener.

Den großen Clephanten führt oft ein kleiner Mohr: Und großen herren schreibet sehr oft ein Bauer vor.

#### (42) Dom Curtius.

Curtius und feine Frau leben wie die Rinder: Spielen, wie die Rinder thun, fraten fich nicht minder.

#### (43) Die Gidt.

Die Gicht verbeut bir Wein zu triuten, Sonst mußt bu liegen ober hinten. Mich bunft, es ist ein groß Berbruß, Wenn übers Maul regiert ber Fuß.

#### (44) Beute.

Was man bem Feind entwandt, bas heiße, mehust bu, Beute? Nein; was ber Bauer hat, und was die Sbelleute, Bas man auf Straßen stiehlt, was man aus Kirchen raubt, Das heißet Beut, und ist ben Freund und Feind erlaubt.

#### (45) Die Sunde.

Menfohich ift es, Gunbe treiben; Teuflisch ifts, in Gunbe bleiben; Chriftlich ift es, Gunbe haffen; Göttlich ift es, Gunb' erlaffen.

#### (46) Auf die Albella.

Albella, marest bu gleich nur ein kalter Stein, Burd' ein Bygmalion bein Buhler bennoch fenn. Du lebst, und bist so flar; mas follt' es Bunber senn, Benn ein Bymalion burch bich wird felbst ein Stein?

#### (47) Bagheit.

Wäre Schild und Harnisch gut Bor bie Zagheit, Furcht und Schrecken; Könnt' ein Spieß und eisern Hut Tapferfeit und Muth erweden: Ey, was hätten die für Zeit, Die bergleichen Waffen schligen! Würd ihr Gold boch, glaub ich, weit Alles Eisen liberwiegen!

#### (48) Dienstfertigkeit.

3ch tann nicht jedem thun, mas er von mir begehrt; Auch mir wird selber nicht ftets was ich will gewährt.

#### (49) Poetengötter.

Boeten bie follen bie Götter nicht nennen, Die Chriften verlachen, nur Beiben befennen. Birb ihnen nur Benus und Bacchus geschentet, Ich wette, baf feiner ber andern gebenfet.

#### (50) Grabichrift einer ichwangern frau.

Her liegt ein Grab im Grab, und in bes Grabes Grab Bas Welt nech nie gesehn, ihm auch nicht Namen gab. Das Grab begrub zuvor, eh Grab begraben war; — Iweh Gräber sind nur Eins, und Eine Leich ein Kaar.

#### (51) Crunkenheit.

Wen sein Schicffal heißt ertrinken, Darf brum nicht ins Wasser sinken: Allbieweil ein beutscher Mann Auch im Glaf' erfaufen kann.

#### (52) An einen kriegrischen held.

Alls ans beiner Sinnen Stärfe Inpiter nahm ein Gemerke, Daß bu burch so kühnes Streiten Würdest in ben himmel schreiten, Sprach er; "Uns bie Ehre bleibe! "Tannenher ich einverleibe "Diesen helb, nach himmelsrechte, "In ber Götter alt Geschlechte; "Denn er möcht ans eignen Thaten, "Kür sich selbst bieber geratben.

#### (53) Ein Vertriebener redet nach feinem Code.

Was mir nie war vergönnt ben meinem meisten Leben, Das hat mir nun ber Tob nach meinem Sinn gegeben; Ich mehn ein eignes haus, woraus mich keine Noth, Kein Teufel, kein Thrann mehr treibt, und auch kein Tob.

#### (54) Gin babylonifcher Gebrauch.

Bu Babel wurden schöne Töchter auf frebem Markte feil gestellt; Die Ungestalten aber nahmen zur Mitgift das gelöste Geld. Sollt' ein so sonderbarer Handel auch unter uns im Schwange gehn, So war er gut für solche Freber, die nur auf schnöde Münze sehn. Ich aber stimmte diesem Brauche in einer andern Absicht beh, Und mehnte, daß allhier das Geben weit seliger als Nehmen seh.

#### (55) Das trunkene Deutschland.

Weit beffer stands um Deutschlands Wohl, Da Deutschland nur war gerne voll, Als nun es triegen, buhlen, beuten, Gelernet hat von fremden Leuten.

#### (56) hofftellungen.

Es ftedet Ja im linten, im rechten Baden Rein; Ja, nein: bieg pflegt ben Sofe allzeit vermifcht zu fenn.

#### (57) Auf den Aulus.

Aulus rühmt sich weit und ferne, Allen Leuten bien er gerne; Ja er bient, boch nimmt er Lohn, Gröffer als fein Dieuft, bavon.

#### (58) Der feind nicht zu verachten.

Mit bem Feinbe foll man fechten, vor bem Fechten ihn nicht fcmähn; Biel', bie schmähten ungefochten, hat man fechtenb laufen fehn.

#### (59) Reichthum.

Wer auf übrig Reichthum tracht, Der wird weiter nichts erstreben, Als, daß noch ben seinem Leben Er ihm selbst ein täglich Sterben, Und hernachmals feinen Erben Ein erwünscht Gelächter macht.

# (60) Gin Chrgeiziger.

Wer viel Aemter will genießen, Muß in fich viel Gaben wiffen; Ober muß auf Bortheil geben; Ober muß sie nicht versteben.

### (61) Don den Steinen der Porrha und des Deukalions.

Die Phrrha und ihr Mann gestreut, was waren bas für Steine? Den Rieselstein warf sie, und er ben Sandstein, wie ich mehne; Denn bieser bient mehr jum Gebrauch, und jener mehr jum Scheine.

# (62) Runft verftummt.

Daß anitt die Pierinnen, Mars, vor dir nicht reden können, Freu dich nicht! Es ist ihr Wille, Ungehindert in der Stille, Mit dem Recht sich zu berathen Auf ein Urtheil deiner Thaten.

### (63) Sparfame Beit.

Der Mangel biefer Beit hat Sparfamleit erbacht; Man taufet itt auch balb, fobalb man hochzeit macht.

# (64) Gottes und des Teufels Worte.

Es hat Gott durch sein Wort dieß runde Haus gebauet, Und was man drinnen merkt, und was man draußen schauet: Der Teufel hat ein Wort, wodurch er Borsat hat, Bu tilgen, was Gott schuf; und dieses heißt Soldat.

### (65) An die Annia.

Mich buntet, Annia ift niemals jung gewesen. 3ch habe nichts bavon gehört, gesehn, gelesen.

### (66) Aleinmuthigkeit.

Boch fommt schwerlich ber, ber boch Benig achtet, wenn er hoch.

### (67) Die Liebe.

Wo Liebe zeucht ins Saus, Da zeucht bie Rlugheit-aus.

### (68) Auf ben hornutus.

Hornutus las, was Gott Job habe weggenommen, Sen boppelt ihm hernach zu Haufe wiederkommen: Wie gut, sprach er, war dieß, daß Gott sein Weib nicht nahm, Auf daß Job ihrer zwen für eine nicht bekam!

### (69) Auf den Aunimundus.

Kunimundus giebt sich an, Manche Stunde seinen Mann In bestehen. — Das ist viel! — D es ist bedinget worden, Daß er weder selbst ermorden, Noch ermordet werden will.

### (70) Wahrheit.

Fromme Leute flagen febr, bag bie Wahrheit fen verloren. Suche, wer fie fuchen will, aber nicht in hohen Ohren.

# (71) Des Arieges Raubfucht.

Als Benus wollte Mars in ihre Liebe bringen, hat fie ihn blant und bloß am besten können zwingen. Denn war sie, wie sie pflegt, im theuern Schmud geblieben, hatt er sie bürsen mehr berauben, als belieben.

### (72) Spieler .

Spielen foll Ergeten fein? \*\*
Diefes feh ich noch nicht ein.
Glaubt ein Spieler, welcher viel Eingebuft, es fen ein Spiel?

### (73) Vorige und ihige Kriege.

Bas taugt ber alte Rrieg? Der nene Krieg ift beffer; Denn jener war ein Feind ber Menichen, ber ber Schlöffer; Der erfte machte leer ber Menfchen Leib vom Blut, Und biefer fegt nur aus ber Raften altes Gut.

### (74) 3a.

Biel Sprachen reben können fteht einem hofmann an — Wer, mas ber Efel rebet, ber ift am besten brau.

### (75) Auf die Jungfer Dubiofa.

Dubiofa ift fehr fcon, reich, geschickt und fonft von Gaben, Rur ber Juden Sober Priefter konnte fie nicht ehlich haben.

# (76). Ein ehrliches Weib.

Die Ehre ziert bas Weib, ein ehrlich Weib ben Mann: Wer biefen Schmud befommt, feh feinen anbern an.

# (77) Buversicht.

Sat Gott mich ohne mich gebracht in diefes Leben, Wird Gott bas, was mir fehlt, mir ohne mich auch geben.

# (78) Plauderer.

Wer immer fagt und fagt, und ift boch folecht belehrt, Sagt oft mas nicht gefchebn, und feiner fonft gehört.

# (79) Ein Proces.

Ein Kläger tam und fprach: herr Richter, ich bekenne, Beklagter soll mir thun, so viel als ich benenne. Der Richter sprach: So schau, und giebs, Beklagter hin; So bist du los der Schuld, wie ich des Richtens bin. Beklagter sprach: Ich tann zwar keine Schuld gestehen, Doch geb ich halbes hin, dem Zanken zu entgehen. Wer besser richten kann, der richte drüber freb, Wer unter drehen hier der Allerklügste seh.

# (80) Die Beit vertreiben.

Lafit bas Klagen unterbleiben, Daß ber Tob uns übereile: Beber fucht ja furze Weile; Beber will bie Zeit vertreiben.

### (81) Die Tugend.

Bo Tugend Glud beherricht, und Beisheit Ungludefalle, Bat Dochmuth fein Gebor, hat Unmuth feine Stelle.

### (82) Micht zu viel.

Ein rasches Pferb nur immer jagen, Ein saubres Kleib nur immer tragen, Den nüten Freund nur immer plagen, hat niemals langen Rut getragen.

### (83) Das untreue Vermögen.

Wie schelmisch ift bas Gelb! Ein jeber finnt auf Belb, Das bem boch, ber es hat, nach Leib und Seele ftellt.

### (84) Aunftdichter.

Biel Helben hat es ist, so hats auch viel Poeten. Daß jene nun die Zeit nicht wie der Tod mag tödten, Dazu sind diese gut; doch pslegen insgemein, Wo viel Poeten sind, viel Dichter auch zu sehn.

### (85) Gemeine Werke.

Aluge Leute thun zwar auch mas bie albernen beginnen, Brauchen aber andere Art, andern Zwed, und andre Sinnen.

### (86) Gewohnheit und Recht.

Gewohnheit und Gebrauch zwingt oft und fehr bas Recht: Dier ift ber Mann ein Berr bes Beibes, bort ein Knecht.

### (87) Reime.

Werben meine Reime nicht wohl in fremben Ohren Klingen, So bebenken Frembe nur, es gescheh auch ihren Dingen. Worte haben, wie die Menschen, ihr gewisses Baterland, Gelten da vor allen andern, wo sie lang und wohl bekannt.

# 3 mentes Buch.

# (1) Von meinem Buche.

Ründig ifts, bag in ber Belt Sich jum Guten Bofes finde. Bare nur mein Buch gestellt, Daß beim Bofen Gutes ftunde!

# (2) Soheit hat Gefahr.

Auf schlechter ebner Bahn ift gut und ficher wallen: Wer hoch gefeffen hat, hat niebrig nicht zu fallen.

# (3) Lobfucht.

Wer um Lobes Willen thut Das, was löblich ift und gut, Thut ihm felbsten, was er thut, Thut es nicht, dieweil es gut.

# (4) Cadler.

Wem niemand nicht gefällt, wer alles tabelt allen, Wer tabelt biefen nicht, und wem fann ber gefallen?

(5) Nuben von großer herren Freundschaft.
Gut trinken und gut essen,
Des Unrechts ganz vergessen,
Sich selbsten nimmer schonen,
Rie benken ans Belohnen:
Dieß sind bie eignen Gaben,
Die Gerrenfreunde haben.

# (6) Drohungen.

Ein Fluß verräth burch Rauschen sich, baß er sehr tief nicht lauft; Ein Bote, baß er mübe seh, wenn er sehr schwigt und schnauft: Wer allzusehr mit Worten pocht, giebt beutlich an ben Tag, Daß seine Lunge ziemlich viel, bas herze nichts vermag.

# (7) Wein, der Poeten Pferd.

Ihrer viel find gwar besliffen, Sich am Beliton zu wissen; Db sie nun gleich ziehn und ziehn, Kommen sie boch langsam bin: Denn ihr bestes Pferd ift heuer Biel zu feltsam und zu theuer.

# (8) Gine gleiche henrath.

Cacus hat ein Weib genommen, die ift ihm in allem gleich: Bafilich, bofe, faul und biebifch, geil, verfoffen und nicht reich.

# (9) An etliche Cobfprecher eines verftorbenen Belben.

3hr Klugen, beren Faust die Feber ämfig führet
Zu klagen bessen Tob, ber an die Wolken rühret
Durch Thaten ohne Gleich, durch Thaten, die der Welt
Des Himmels kurze Gunst hat einzig vorgestellt,
Zum Eigenthum zwar nicht, zum Bunder aber allen,
So weit der Titan leucht; der Muth mag euch entsallen,
Daß dieß, wo Götterlob genug zu schaffen hat,
Die Feber enden soll und ein papiernes Blatt.
Laßt ab! Hier wird dem Fleiß gar wenig Frucht gegönnet;
Klagt nichts so sehr, als dieß, daß ihr nicht klagen könnet.

### (10) Weinfreundschaft.

Die Freundschaft, bie ber Wein gemacht, Wirft, wie ber Wein, nur Gine Nacht.

# (11) Der henker und die Gicht.

Der Benter und bie Gicht verschaffen gleiche Bein, Rur er macht fleine lang, fie lange Leute flein.

### (12) Aufrichtigkeit.

Ja foll Ja, und Rein foll Rein, Rein nicht Ja, Ja Rein nicht fenn; Welcher anbere reben kann, Ift noch Chrift, noch Biebermann.

### (13) Wanderschaft der Leute und der Guter.

Man sagt, man lieset viel, wie daß, vor langen Jahren, Bu Zeiten ein ganz Bolk aust seinem Sitz gefahren Und neues Land gesucht. hinfuro wird man sagen Bas anders: wie man sah gar off in unsern Tagen, Bom Land' Holz, Stein, Zinn, Blep, Gold, Silber, Kupfer, Eisen, Bleisch, Brod, Trank, und was nicht? — hin in die Städte reisen.

### (14) Saumfal.

Anfang hat bas Lob vom Enbe: Drum macht ber, baß man ihn schänbe, Der in allen feinen Sachen Rimmer kann ein Enbe machen.

### (15) hausregiment.

Ein jeber ift Monarch in feines Saufes Pfalen; Es fen benn, baß fein Weib fich neben ihm will gablen.

### (16) Welfchland.

Das welfche Land heißt recht ein Paradies ber Welt: Beil jeder, ber brein fommt, so leicht in Gunden fällt.

# (17) Auf den harpar.

harpar stahl hier ohne Scham, Lief in Krieg, entlief bem Strange; War auch ba vielleicht nicht lange, That es nicht fein guter Nam.

(18) Nicht zu muthig, nicht zu furchtsam. Noch frech wagen, Noch weich zagen,



hat jemals gar viel Nut getragen. Bohl bedacht, Frifch vollbracht, hat oft gewonnen Spiel gemacht.

# (19) Anzeigungen Des Sieges.

Gent luftig, ihr Rrieger, ihr werbet nun fiegen! Die Kriegesverfaffung wird biegmal nicht trugen. Die Baffen, um euere Lenben gebunben, Sind neulich aus Sauten ber Bauern gefdunden; Die Mittel zu Stiefeln, Beug, Gattel, Biftolen. Sind ritterlich neben ber Strafe geftoblen; Die Gelber, jur Pflegung vom Lande gezwungen, Sind ruftig burch Burgel und Dagen gebrungen; Die Pferbe, vom nutlichen Pfluge geriffen, Des Brobtes bie letten und blutigen Biffen. Die führen und füllen viel Taufent ber Bagen. Die Suren und Buben gu Felbe mit tragen. Dag Reiter nun wieber ein wenig beritten, Gind Abern und Gehnen bem Lante verschnitten; Gin Kürftenthum ift in Die Schange gegeben. Die Sanbvoll von Reitern in Sattel zu beben.

# (20) Adel.

Sober Stamm und alte Bater Machen wohl ein groß Gefchreb: Mofes aber ift Berrather, Daß ber Urfprung Erbe fen.

### (21) Gin gnadfeliger Diener.

Fürsten werfen oft auf Einen alle Sach und alle Gunft; Fehlt nun ber, so find verloren alle Mittel, alle Kunft. Alles tann verrathen Einer, Einer tann nicht allem rathen; Gut ift, was viel Augen lobten, leicht ift, was viel hande thaten.

# (22) An den wohlthätigen Gott.

D Gott, wo nehm ich Dant, ber ich fo viel genommen Bon Bohlthat, bie mir ift zu haufe häufig tommen Onrch beine Gutigfeit? Thust bu nicht noch mehr Bohl, So weiß ich feinen Nath, wie ich recht banten foll.

# (23) Beutige Weltkunft.

Anders sehn, und anders scheinen; Anders reben, anders mennen; Mies loben, alles tragen; Mien hencheln, stets behagen; Miem Winde Segel geben; Bösen, Guten dienstbar leben; Nies Thun und alles Dichten Bloß auf eignen Rugen richten: Wer sich bessen will besteisen, Kann politisch bener heißen.

### (24) Das Befte in der Welt.

Das Beste, was ein Mensch in vieser Welt erstrebet, 3st, daß er endlich stirbt, und daß man ihn begräbet. Die Belt sen, wie sie will; sie hab auch, was sie will: War Sterben nicht baben, so gälte sie nicht viel.

# (25) Auferftehung der Codten.

Wer nicht glaubt bas Auferstehn, bem ift ferner wohl erlaubt, Daß er glaube, was er will, wenn er auch gleich gar nichts glaubt.

# (26) Grabschrist der Frömmigkeit. Frommes liegt ins Grabes Nacht; Böses hat es umgebracht. Frevel erbte seine Habe, Tangt bafür ihm auf bem Grabe.

### (27) Das menschliche Alter.

Ein Rind weiß nichts von fich; ein Rnabe benket nicht; Ein Blingling wilnschet stets; ein Mann hat immer Pflicht; Ein Alter hat Berbruß; ein Greis wird wieder Rind: Schau, lieber Denfch, mas bieß fur Berrlichfeiten find!

### (28) Der Cod.

Wer fich nicht zu fterben icheut, und fich auch nicht icant zu leben, Diefer forgt nicht, wie und wann er ber Welt foll Abichied geben.

# (29) föflichkeit.

Die Böflichteit ift Gold: man halt fie werth und theuer; Doch halt fie nicht ben Strich, taugt weniger ine Feuer.

# (30) Starke und Ginigkeit.

Tapferfeit von außen, Einigkeit von innen, Macht, bag keiner ihnen mag mas abgewinnen.

# (31) Reiche Verwüftung.

Da biefes Land war reich vor Jahren, Da glaubten wir, bag Bettler waren. Run biefes Land, burch langes Kriegen, Bleibt menschenleer und wuste liegen, If Steuer gar nicht zu bereben, Man seh nun arm von so viel Schaben.

### (32) Aufrichtigkeit.

Wer weuig irren will, er thu gleich, mas er thu, Der schweife uicht weit um, er geh gerabe gu.

### (33) fofe-Gedachtnig.

Bas man an ben Höfen fehlet, Das wird lange ba gegählet: Morgen benft man faum baran, -Bas man heute wohl gethan.

### (34) Unheilfame Arankheit.

Mancher Schab ift nicht zu beilen burch bie Kranter aller Belt: Banf bat viel verzweifelt Bofes gut gemacht und abgestellt.

### (35) Ein Alter.

Ein alter Mann wird zwar veracht, Der aber boch ber Jungen lacht, Die ihnen selbst ein Lieb erdichten, Das man bann auch auf sie wird richten.

### (36) Glück und Neid.

Die bas Glide fturgen will, hat es gerne vor erhoben; Die ber Neiber schwärzen will, pflegt er gerne vor zu loben.

# (37) Auf die Portia. .

Portia schont ihrer Augen; einen kleinen schlechten Mann Siehet sie nur über Achsel, sieht sie mit Berachtung an. Kleine Schrift vezirt die Augen, daß man übler sehen kann.

# (38) Wohlthat.

Die Wohlthat übel angewandt, Wird Uebelthat gar mohl genannt.

### (39) Wiffenschaft.

Dem Fleife will ich fenn, als wie ein Anecht, verhaft, Damit ich möge fenn ein herr ber Biffenschaft.

# (40) Vergebliche Arbeit.

Weiß die Haut des Mohren waschen, Trinken aus geleerten Flaschen, In dem Siede Wasser bringen, Einem Tanden Lieder singen, Auf den Sand Palläste bauen, Weibern auf die Tüden schauen, Wind, Luft, Lieb' und Rauch verhalten, Inger machen einen Alten, Einen dürren Wetstein mästen, Often setzen zu dem Westen, Allen Leuten wohl behagen, Allen, was gefällig, sagen;

Beffing, fammtl, Berte. V.

Wer fich bas will unterfteben, Dug mit Schimpf gurude geben.

### (41) Der Eugend Sohn.

Durch Ehr und reichen Lohn tann Tapferleit erwachen; Doch Ehr und reicher Lohn tann Tapferleit nicht machen.

# (42) Die befte Argenen.

Freude, Mäßigkeit und Ruh Schleußt bem Arzt bie Thure zu.

# (43) Auf den Deit.

Beit hat ein wohlberathnes Saus, und in dem Saufe fiehet man In großer Meng ein jedes Ding, was man — im Finftern fehen tann.

# (44) Die menschliche Unbeftandigkeit.

Sein' Eigenschaft und Art bekam ein jedes Thier, Und wie sie einmal war, so bleibt sie für und für. Der Löwe bleibt beherzt; der Hase bleibet schen; Der Juchs bleibt immer schlan; der Hund bleibt immer treu: Der Mensch nur wandelt sich, vermununt sich immerdar, Ist diese Stunde nicht der, der er jene war. Was dient ihm denn Bernunft? Sie hilft ihm sast allein, Daß er kann mit Bernunft recht unvernünftig sehn.

# (45) Der Rergte Glück.

Ein Arzt ist gar ein glüdlich Mann: Bas er bewehrtes wo gethan, Beigt der Geneste jedem an: Sein Irrthum wird nicht viel erzählet; Denn hat er irgendwo gesehlet, So wirds in Erde ties verhehlet.

### (46) Meber den Cod eines lieben freundes.

Mein ander Ich ift tobt! Dich, fein ander Er, 3ch wunfchte, baf ich Er, er aber 3ch noch war.

# (47) Geld.

Boju ift Gelb boch gut? Bers nicht hat, hat nicht Muth; Bers hat, hat Sorglichteit; Bers hat gehabt, hat Leib.

# (48) Rechtshandel ..

Wer sich einläßt in Processe, wer sich einläßt in ein Spiel, Jeber muß hier etwas setzen, wenn er was gewinnen will; Doch geschieht es auch, daß mancher nichts gewinnt, und setzt boch viel.

# (49) Triegerenen.

Krummes mag man wohl verstehen, Krummes aber nicht begehen.

# (50) Gine reiche Benrath.

Wer in Ehstand treten will, nimmt ihm meistens vor Drein zu treten, ob er kann, burch bas goldne Thor.

# (51) Die graue Treue.

Da man, schon zur Zeit ber Alten, Reine Tren für grau gehalten: Bunderts euch in unsern Tagen, Daß sie schon ins Grab getragen? Daß nicht Erben nach ihr blieben, Orliber ist sich zu betrüben.

# (52) Auf den Enchnobius.

Lydnobius gählet viel Jahre, biel Wochen, Roch lebt er bie Woche nicht einigen Tag; Er fäuset ben Nachte, so viel er vermag, Und stedet des Tages im Bette verfrochen.

# (53) Schalksnarren.

Ein herr, ber Rarren falt, ber thut gar weislich bran; - Beil, was fein Beifer barf, ein Rarr ihm fagen tann.

### (54) Auf den Bibulus.

Es torfelt Bibulus, ift ftunblich toll und voll: — Der Weg gur Boll ift breit: er weiß, er trifft ihn wohl.

### (55) hofdiener.

3ch weiß nicht, ob ein Hund viel gilt, Der allen schmeichelt, keinem billt? Ein Diener, ber die Aufsicht führet, Und Augen nur, nicht Zunge rühret, Thut nicht, was seiner Pflicht gebühret.

### (56) Beiftlicher und weltlicher Glaube.

Man merkt, wie gegen Gott ber Glaube fen bestellt, Rur baraus, wie man Glaub und Treu bem Nachsten halt.

### (57) Selbfterkenntnig.

Willst bu fremde Fehler gablen; heb an beinen an zu zählen; Ift mir recht, dir wird die Weile zu den fremden Fehlern fehlen.

### (58) Weltgunft.

Die Beltgunft ift ein Meer: Darein verfinkt, mas schwer; Bas leicht ift, schwimmt baber.

# (59) Die Beiten.

Wer fagt mir, ob wir felbst so grundverboste Zeiten Berbofern, ober ob bie Zeiten uns verleiten? Der Tag, daran ein Dieb bem henter wird befohlen, hatt ihn wohl nicht gehentt, hatt er nur nicht gestohlen.

### (60) Die Gnade.

Das Warm ift Menichen mehr, ale Raltes, angeboren; Den Fürsten fen bie Gut mehr als bie Scharf ertobren.

# (61) Die viehische Welt.

Ein rinberner Berftand, und falberne Geberben, Daben ein wölfifch Ginn, find brauchlich ist auf Erben. Das Rind versteht sich nicht, als nur auf Stroh und Gras; Ein Mensch läuft, rennt und schwist bloß um den vollen Fraß. Ein Kalb scherzt, gautelt, springt, eb es das Messer fühlet: Ein Mensch denkt nie an den, der stündlich auf ihn zielet: Der Wolf nimmt, was ihm kömmt, ist seind dem Wild und Bieh: Was Mensch und menschlich ist, ist fren vor Menschen nie.

### (62) Dank wird bald krank.

Dantbarfeit, bu theure Tugend, Alterst balb in beiner Jugend: Drum macht beine turze Frist, Das bu immer seltsam bist.

# (63) Weiberverheif.

Wer einen Aal behm Schwanz und Weiber fast ben Worten, Wie fest er immer halt, halt nichts an bepben Orten.

# (64) Verdacht.

Argwohn ift ein ichenslich Rind: wenn es in die Welt nur blidt, Solls nicht ichaben, ift es werth, bag man es alsbald erflidt.

### (65) freunde.

Freunde muß man fich erwählen Rur nach magen, nicht nach jählen.

# (66) Auf die Rafa.

Einen Trostspruch aus ber Bibel hatte Rasa ihr erwischet, Daß man ewig bort mit Abram, Isaat und Jakob tischet; Freuet sich auf bestre Speisen, als man hier erjagt und fischet.

### (67) Liebhaber.

Die Liebe treibt ins Elend ans, Die, welche fie belohnet. Denn ber ist nie ben fich zu haus, Der in ber Liebsten wohnet.

# (68) Der verfochtene Arieg.

Dars braucht feinen Abvocaten, Der ihm ausführt feine Thaten. Reinem bat er mas genommen, Do er nichts ben ibm befommen; Reinem hat er mas geftohlen, Denn er nahm es unverhohlen; Reinen bat er je geschlagen, Der fich lieft ben Beiten jagen; Bas er von ber Strafe flaubet, 3ft gefunben, nicht geraubet; Baus, Sof, Schenn und Schopf geleeret, Beifit ein Stude Brobt begehret; Stadt, Land, Denfch und Bieh vernichten, Beifit bes Berren Dienst verrichten; Buren . faufen , fpielen , fluchen , Beifit bem Duth Erfrifdung fuchen; Endlich bann jum Teufel fahren, Beifit - ben Engeln Dub erfparen.

# (69) Aerste und Rathe.

Ein Argt hilft frankem Leib', ein Beifer franker Beit. Der erft' ift noch jur Sand, ber anber ift gar weit.

### (70) Geschminkte Weiber.

Damen, die fich gerne schminken, Laffen sich wohl selbst bedünken, Daß Natur an ihren Gaben Müffe was versehen haben. Drum wer mählen will, ber schaue, Daß er nicht ber Farbe traue.

### (71) Der hunger.

Mir ift ein Gast befannt, ber bringt burch freches Plagen, Daß ihn fein frommer Wirth foll aus bem Sause jagen: Benn biefer es nicht thut, wird ber nicht eh gestillt, Mis bis man Gast und Wirth in Gine Grube füllt.

# (72) Cafter find gu ftrafen, Perfonen find gu fchonen.

Richt bie Berfonen auszurichten, Die Lafter aber zu vernichten, hat jeber mögen Reime bichten.

### (73) Auf den Ruhmreich.

Ruhmreich ift ein Taufendfunftler; was er will muß ihm gelingen; Kann er eines, glaub ich alles: über feinen Schatten fpringen? Ober, ift ihm biefes lieber; pfeifen und jugleich auch fingen?

# (74) Auf den Senecio.

Senecio hat eine Seuche, baran er sterben muß; Es ift, wie ich berichtet worben, ein neunzigjährig Fluß.

# (75) heutige Sitten.

Wozu foll boch sein Kind ein Bater auferziehen Ben so bewandter Zeit? Er darf sich nur bemülhen, Daß keine Schen sein Sohn und kein Gewiffen hat, So ist schon alles gut, so wird zu allem Rath.

### (76) Von der deutschen Poefie.

Bas ift ein beutscher Reim? Deutsch tann ja jedermann. — Drum ift mir lieb, baf ich auch tann, mas jeder tann.

# (77) Alugheit und Chorheit.

Beber hat zu hausgenoffen, zweh fich gar nicht gleiche Gafte: Einen Doctor, einen Narren; Diefe speifet er aufs beste. Braucht er nun nicht gute Borficht, halt er nicht ben Narren ein, Wirb er öfter als ber Doctor an ber Thur und Fenster sehn.

# (78) fleiß bringt Schweiß, Schweiß bringt Preis.

Bebermann hat gerne Breis; Riemand macht ihm gerne Schweiß. Wer ber Arbeit Mart will nießen, Muß ihr Bein zu brechen wissen.

### (79) Gefdminkte Freundschaft.

Sänbe füffen, Süte ruden, Knice beugen, Säupter buden, Worte farben, Rebe schmuden, Mennst bu, baß bieß Gautelen, Dber achte Freunbschaft sen?

# (80) Lachende Erben.

Die Römer brauchten Weiber, Die weineten für Gelb. Dbs nicht mit manchem Erben fich eben fo verhalt?

# (81) Gold und Luft.

Der Menich liebt Gold fo fehr, Und barf ber Luft boch mehr. Ein Dieb, ber bieß bebenkt, Wird felten aufgehenkt.

### (82) Auf den Craffus.

Eraffus hat gar bofen Ruf: aus bem bofen Ruf zu tommen, hat er ärgers Bubenftud, als bas erfte, vorgenommen.

# (83) Hofkunfte.

Runfte, Die ben Hof im Brauch, Faft ich, bunkt mich, leichtlich auch; Wollt' erst eine mir nur ein, Rehmlich: unverschämt zu febn.

### (84) Gin guter floch, ein guter Rath.

Ben hofe ist ein guter Koch ber allerbeste Rath, Er weiß, was seinem herren schmedt, und was er gerne hat. Er trägt verbecktes Essen auf, und Essen nur zur Schau; Geußt Söber auf und Senf daran, die dienlich für den Grau; Aufs Bittre streut er Zuder ber, das Magre würzt er wohl; Dem herren werden Ohren satt, und ihm der Beutel voll; Die Kanumer geht zur Küche zu, die Wirthschaft in das Faß; Die Kanzelen hält Fastenzeit; der lechzend' Untersaß Dag laufen, tann er fiten nicht: bie gange Policen Birb Beuchelen, Betriegeren und Ruchenmeisteren.

### (85) Der Ruchlofen Freudenlied.

Weil das Leben ben uns bleibt, brauchen wir das Leben; Kommen wir in himmel nicht, kommen wir daneben.

### (86) Armuth und Blindheit.

Ein blinder Mann ift arm, und blind ein armer Mann: Beil biefer teinen fieht, ber teinen feben tann.

# (87) Auf den Blofcus.

Seh ich recht, so scheint es mir, Bloscus sen ein Wunderthier. Augen hat er, keine Stirne, Einen Kopf, und kein Gehirne, Einen Mund, und keine Zunge, Wenig Herzens, viel von Lunge. Kannst du besser sehn, so schau, Ob er Ochs ift, oder Sau.

### (88) An den Lefer.

Sind bir, Lefer, meine Cachen mifigefällig wo gewefen, Rannft bu fie am besten ftrafen, mit bem fauern nimmerlefen.

# Drittes Bud.

# (1) Don meinen Lefern.

So mire gehet, wie ich will, Bifinich ich Lefer nicht zu viel: Denn viel Lefer find viel Richter, Bielen aber taugt tein Dichter.

# (2) Gott und Arieg.

Bas nicht ift, bem ruft Gott zum Sehn und zum Bestehn; Bas ift, bem ruft ber Krieg zum Nichtsehn, zum Bergehn.

### (3) Sparfamkeit.

Wenn die Jugend eigen wüßte, Bas bas Alter haben müßte; Sparte fie die meisten Lufte.

### (4) Der Cod.

3ch fürchte nicht ben Tob, ber mich ju nehmen kömmt; 3ch fürchte mehr ben Tob, ber mir bie Meinen ninmt.

# (5) Auf den Celer.

Celer lief jungft aus ber Schlacht, Denn es tam ihm ichnell zu Sinne, Daß er, murb er umgebracht, Nachmals nicht mehr fechten könne.

### (6) Waffersucht.

Wassersucht ist schwer zu heilen. Manchmal könnnt sie Jungfern an; Diese trägt man auf ben Armen, bis sie selber laufen kann.

### (7) Mittel jum Reichthum.

Ber reich zu werben fucht, muß Beit und Ort betrachten, Und lernen Gelb und Gut balb viel, balb wenig achten.

### (8) Derleumder.

Ich kenn ein höllisch Bolk, die Brüder der Erinnen, Ein Bolk von süßer Zung und von vergisten Sinnen, Das zwischen Mund und Herz, das zwischen Wort und That Solch einen engen Naum, wie Ost von Westen, hat. Es sobt mich ins Gesicht, es schändet mich im Nücken, Es will durch meine Schmach sein eigen Laster schmüden, Es sehnet sich empor, verachtet alle Welt, Und hat genug an dem, daß es ihm selbst gefällt. Was ist mit dem zu thun? Sonst will ich nichts ihm sluchen, Als daß sein salsches Maul mag einen Stand sich zuchen, Wo sonst aus hohser Tief ein fauler Athem zeucht, Der auf die Fersen zielt und in die Nase kreucht.

# (9) Vereinigung zwischen Jupiter und Mars.

Es that mir jüngst ein Freund vom heliton zu wissen, Daß Inpiter mit Mars wollt' ein Frieden schließen, Benn Mars hinfort nicht mehr ben seinen Lebenstagen, Rach himmel und nach bem, was himmlisch ist, will fragen: Bill Inpiter bahin sich bindlich bann erklären, Dem Mars, noch nebst ber Welt, die hölle zu gewähren.

### (10) Regimentswetter.

Principes sunt Dii, non quidem altitonantes, sed imitonantes. Wer nicht glaubt, baß Obrigkeiten

Wer nicht glandt, bag Obrigfeiten Billig find und heißen Götter, Der hab Acht ben biefen Zeiten, Was fle machen für ein Wetter.

### (11) Areus.

So bof' ift schwerlich mas; es ift zu etwas gut: Das Kreuze plagt ben Leib, und beffert boch ben Muth.

### (12) Geduld.

Leichter träget, mas er träget, Wer Gebulb zur Burbe leget.

### (13) Don dem Canus.

Canus baut ein neues haus; baut ihm auch ein Grab. Dich bencht, Daß er an bas Weichen benkt, aber boch nicht gerne weicht.

### (14) Liebesarzenen.

Mäßig und geschäfftig leben, Beift ber Liebe Gift eingeben.

### (15) Die hoffartige und überfichtige Welt.

Die Welt acht unfrer nichts; wir achten ihrer viel. Ein Narr liebt ben, ber ihn nicht wieber lieben will.

# (16) Der Spiegel.

Der Spiegel ift ein Maler, im Malen gang volltommen; Der aber fein Gemälbe stets mit fich weggenommen.

# (17) Liftige Anschläge.

Weißt bu, was ein Anschlag heißt? — "Wenn man weislich sich besleißt, "Seinem Feind, eh ers wird innen, "Schand und Schaden anzuspinnen — Nein; es ist was bessers noch, Gilt auch noch einmal so hoch: Stehlen heißt es Küh und Pserbe, Daß es niemand innen werde.

# (18) Lingua praecurrit mentem.

Benn für ben Mann bas Beib in einer handlung fpricht, Sagt, übereilet ba ben Sinn bie Bunge nicht?

(19) Redlicher Ceute Schelten gilt vor loser Leute Coben. Wenn mir ein Boser gut, ein Guter bose will, So acht ich Gutes nichts, hingegen Boses viel.

# (20) Redlichkeit.

Beil bie Ehr und Reblichfeit Beicht und fleucht aus unfrer Zeit, Beiß ich nicht, was brinnen fehr Frommer Mann mehr nuge war.

### (21) Schlaf.

Es fitt ber Schlaf am Boll, hat einen guten Sanbel; Sein ift ber halbe Theil von unferm gangen Wantel.

### (22) Traume.

Aus Richts hat ber ihm was gemacht, Der Traume, welche Richts find, acht.

# (23) Glückfeligkeit.

Was macht die Menschen arg? Was hat viel Boll empöret? Was hat manch Land geschwächt? Was hat manch Reich zerstöret? Das, was die gauze Welt boch ihr und alle Zeit Bon herzen wünscht und sucht: des Glückes Seligfeit.

### (24) Cheftand des herzens und der Bunge.

Das herz und Zung ist wie vermählt, Die zeugen Kinder ungezählt; Wenn beide nun nicht eines sind, Wird jedes Wert ein hurenfind.

# (25) Der gefegnete firieg.

Mars ift nicht ganz verflucht; Mars ift nicht ganz zu achten, Wie manchem bunkt. Er ift ber Same ber Gerechten; Nach Brobte geht er nicht. Er kann nach Brobte reiten, Und muß wohl noch bagu bas Fleisch bas Brobt begleiten.

# (26) Allengefallenheit.

Daß er gefalle jedermann Geht schwerlich, glaub ich, jedem an, Als dem, ben dem hat gleichen Breis Gott, Teufel, Recht, Krumm, Schwarz und Weiß.

### (27) Weiber.

Wer ohne Weiber könnte fenn, mar' fren von vielerlen Befchwerben; Wer ohne Weiber wollte fenn, war' aber nicht viel nun auf Erben.

# (28) Regimentsverftandige.

Es ift ein Boll, bas beifit Statisten, 3ft von Berstand und icharfen Listen, Doch mennen viel, es fenn nicht Chriften.

### (29) fremdes Gut.

So ists mit uns bewandt: Was in der fremden Hand, Das will uns mehr vergnügen; Und unsers will nicht tügen. Was uns das Glüde giebt, Hat andern auch beliebt.

# (30) Angahl der freunde.

Wer viel Freunde rühmt zu haben, nuß gar wenig Ginnen gablen; Einen Freund zu finden, pflegen alle Sinnen oft zu fehlen.

# (31) Auf die Elfa.

Dieß und jenes schneidt man auf von der Hochzeit ersten Nacht; Mich, fagt Elsa, schreckt es nicht, werde brünstig nur gemacht, Unter Augen dem zu gehn, was zuleht mir kommen soll; Wer, was ihm verordnet ist, flieben will, der thut nicht wohl.

# (32) Lugen und Lugen fagen.

Ein Frommer hütet sich, baß er nicht leichtlich luge; Ein Beiser, baß er sich mit Lügen nicht betriege.

### (33) Des Mars Treue.

Niemand wag es, und verneine, Daß es Mars nicht treulich meyne, Beil er niemals Winters halben Beichet, wie die falschen Schwalben, Sonbern bleibt auf unfrer Erbe, Beil noch mahrt, Gelb, Brobt, Rüh, Pferbe.

# (34) Chatigkeit.

Wer nimmer nichts verfucht, ber weiß nicht, was er tann. Die Uebung wirft uns aus; Berfuch ber führt uns an.

### (35) Frommer Berr, fchlimme Diener.

3ft gleich ein herr gerecht, 3ft aber arg sein Anecht; So wird ber herr boch ungerecht, Dieweil er hagt ben argen Anecht.

# (36) Sobsprecher.

Meistens lobt man alle Fürsten, wie sie leben, weil sie leben. Sind es dann nicht heucheleven? Nein, es ist gar recht und eben, Daß man ihre Laster theils nicht verhafter etwan macht, Daß man sie erinnert theils wo sie sonst nicht drauf gedacht. Auf die Weise kann man Pillen, die sonst allgubitter schmeden, Scheinlich machen und vergolden, und die Pflicht ins Lob versteden.

### (37) Redlichkeit.

Wer gar zu bieder ift, bleibt zwar ein reblich Mann, Bleibt aber, wo er ift, kömmt selten höher an.

### (38) Benfpiele.

Willft bu Fürsten Regeln geben, Gieb ber anbern Fürsten Leben. Deb sie über Böf empor, Zeuch nicht ihnen Befre vor.

### (39) Gewinn und Befis.

Ber ben Beutel hat verloren, mag ben Weg gurude meffen: Schwer ift neuer gu erwerben; alter ift nicht gu vergeffen.

### (40) Mann und Weib.

Die Beiber find bie Monden, bie Manner find bie Sonne; Bon biefen haben jene Rut, Ehre, Warme, Wonne. Die Sonn beherricht ben Tag, ber Mond beherricht bie Nacht; Ben Rachte hat bas Weib, ber Mann ben Tage Macht.

# (41) Ein hölzernes Pferd.

In ber Argiver langem Weibertriege, Salf letlich noch ein bolgern Pferd zum Siege. Bas gilts, ob Krieg itt auch nicht mahren werbe, Bis sonft fein Pferb mehr bleibt, als Kinberpferbe?

### (42) Vom Lividus.

Livibus ift tobtlich frant. Will er leben, foll er baben --Aus ben Thranen, Die er gog über eines anbern Schaben.

# - (43) Gerechtigkeit bes Neibes.

Reine Straf ist ausgesetzt Auf bes Reides Gift; Denn er ist zu aller Zeit Selbst so voll Gerechtigkeit, Daß er glüdlich trifft, Und sich durch sich selbst verleyet.

### (44) Guter Des Gemuthe.

Ber ihm Guter handeln will, ber erhandle folden Grund, Den fein Brand, fein Raub verberbt, weil er im Gemuthe ftund.

### (45) Auf den Jugipes.

Fugipes sollt iso treten
In die Schlacht; da wollt' er beten,
Sprach: Mein Gott, ach mache mir,
Wie dort David rühmt von dir,
hirschenfüß; ja, führ mich ehe
Weit von hinnen in die höhe!

### (46) Der Bauch hat nicht Ohren.

Der Band hat tein Gebore? Das ift zu viel gesprochen. Lucinens Bauch hat Ohren; erwarte nur gehn Wochen.

# (47) hofedonner.

Der Donner, ben ber hofehimmel schickt, Trifft, ehe man es merkt, bag er geblickt.

### (48) Gin Verleumder.

Falfus ift ein guter Rebner, jebes Wort ift eine Blume Bon Berleumdung andrer Leute, und von ftolgem Eigenruhme.

# (49) Seftemacher.

Fürs Baterland sein Blut vergießen, hat man sich sonst mit Ruhm bestissen. Das Blut dem Baterlande sparen, Ist itzt ein Ruhm in unsern Jahren.

### .(50) fob.

Ein fonders Lob ift dieß, daß einer Lobens merth, . Auf bloges Lob nicht fieht, und Lobens nicht begehrt.

### (51) Auf Die Virnula.

Es achtet Birnula nichts in der Welt fo fehr, Wie billig, als die Zucht und angeborne Ehr: Damit sie nicht mit Macht ihr etwan werd entnommen, So hat sie nächst ein Freund von ihr geschenkt bekommen.

# (52) Auf den Beit.

Beit, man nennt bich einen Doffen; bieß gefällt bir fcwerlich halb. Doffe tannft bu funftig beißen; bleib nur ito noch ein Ralb.

# (53) Die englische Cracht.

Die Jungfern, die bas geile Rund, Das zu der Wellust legt den Grund, Ans Licht so schamlos stellen aus, Die sind ein rechtes Ballenhaus, Wo stets der Ballen liegen viel, Und warten, ob man spielen will.

11

# (54) Sich hüten.

Soll ber Menfc ihm felbst verhuten, mas ihm tann Gefahr erregen, Muß er fich bloß auf bas huten, fonft auf tein Geschäffte legen.

# (55) Der Weg zu Gunften.

Willft bu, baf man bich ben uns wohl verehr, und bein gebente? Stelle Gafteregen an, fprich ftets ja, und gieb Gefchente.

### (56) **Vorwit.**

Du, ber bu um mich bich fummerft, faumft gu fummern bich um bich; Rummre bich um bich jum ersten; bleibt bir Beit, alsbann um nich.

# (57) Auf den Morus.

Morus tam nach hofe schmausen. Ohne Wissen, ohne Grausen Fraß er viel von einem Naben, Den sie ihm zum Possen gaben. Besser, daß ich bich verzehre, Uls daß ich bein Grabmahl wäre: Sprach er. Daß es was bedeute, Sagen aber alle Leute.

# (58) Auf die Pigritta.

Bigritta brauchet gerne Ruh; wie fo? Gie hat vernommen, Der Menfch feb nur in biefe Welt wie in ein Gasthaus kommen.

# (59) Der Argwohn.

Diefes tann man zwar wohl thun, baß man leichtlich niemand traue: Nur baß nicht, baß man nicht trau, leichtlich jemand an uns schaue.

# (60) Auf den Deit.

Einem anbern abgeliebet, Einem anbern abgebiebet, Einem anbern abgelogen, Einem anbern abbetrogen, Sinem andern abgeeidet, Einem andern abgefreibet, Beib, Geld, Gut, Bieh, Hille, Fülle, Und was sonst erwarb sein Wille, Diese seine schöne Habe Rennet Beit des Herren Gabe, Will von solchem Gottbescheren Sich mit Gott und Ehren nähren.

# (61) Der alten Deutschen Schrift.

Der Dentschen ihr Bapier Bar ihres Feindes Leber; Der Degen war die Feber, Mit Blute schrieb man hier.

# (62) Von einem Spiegel.

Beimlichkeiten großer Leute foll man, wie fiche ziemt, verschweigen: Deiner Schönheit schon Geheimniß will ber Spiegel auch nicht zeigen; Daß er seh ben hof gewesen, Formiruta, buntt mich eigen.

### (63) Soldatenfrenheit.

Läßt man euch benn, ihr Soldaten, Frey dahingehn alle Thaten? Sündern, die da sterben sollen, Thut man, was sie haben wollen.

### (64) Auf den Mochus.

Möchus ift ein milber Mann aufer Sauf', und farg im Bette: Seine Frau lernt biese Runft, treibt fie mit ihm in bie Bette.

# (65) Der Sacer Gewohnheit.

Eh Jungfer mocht und Junggefelle sich weiland ben ben Sacern paaren, Muft' eines vor bes andern Stärke burch einen sondern Kampf ersahren; Wer überwand, war Herr im Hause. Ben uns begehren, nicht aus Stärke, Die Weiber Borzug, Herrschaft, Ehre; nein, sondern weil sie schwache Werke.

# (66) Wunderwerk.

Ein Solvat kann burch Berzehren Sich ernähren! Und ein Landmann burch Erwerben Muß verderben!

### (67) Von dem Mummosus und Sibosus.

Da Rummofus sterben follte, lief er auf den Oberföller; Da Bibosus sterben follte, lief er in den tiefen Keller; Doch den schwarzen Anochenmann hielt nicht auf noch hoch noch Tief, Daß er beiden nicht hinnach, bis er sie erhaschte, lief.

# (68) Reime.

Ich pflege viel zu reimen; doch hab ich nie getrant, Was bessers je zu reimen, als Bräntigam auf Braut, Als Leichen in das Grab, als guten Wein in Magen, Als Gold in meinen Sack, als Leben und Behagen, Als Seligkeit auf Tod; — Was darf ich mehrers sagen?

### (69) Rath.

Da, wo man Rath nicht hört, wo Nath nicht Folge hat, Allba ift gar kein Rath ber allerbeste Rath.

# (70) Auf den Paul.

Paul ift fleißig, mich zu fragen; Ich verbruftig, was zu fagen: Denn mit allem meinem Sagen Stillt sich nimmer boch sein Fragen.

### (71) Chewunsch.

Spanne meinen schwachen Mann, spann ihn ans, o himmel, boch! Seufzet Moeris; und ihr Mann: himmel, ach, zerbrich mein Joch!

(72) Wer Aubliches mit Luftigem vermengt, Der triffe. Wer Rut und wer Erget recht scheibet und recht mengt, Berbienet, bag man ihn mit Lob und Ruhm beschentt. Lobt Baffevillen, lobt! Bum Rut ift ihr ber Dann, Der Rachbar jum Erget, und wer nur immer tann.

### (73) Wein.

Willft bu eine Luft dir taufen, tauf ein Faß voll guten Wein, Bitt ein Dutend gute Brüder: Ach, was werden Narren sehn!

# (74) fürfprecher.

Männer, die durch Reden reich Werben, find den Bögeln gleich; Tragen fich zu ihrer Ruh Ein Gebäud im Munde zu.

### (75) freundschaft.

Wo Rut sich nicht erzeigt, wo tein Gewinn sich weist, Ift Freundschaft nicht babeim, ist über Land gereift.

### (76) Gine ausgeubte Sache.

Bon Sachen, die nicht vor sind wo schon ansgesibet, Nimmt keine Simon an, wie viel man ihm gleich giebet. Mich blinkt, (es ist nicht weit, bis daß er Hochzeit mache,) Die Braut die bring ihm auch ein' ausgesibte Sache.

# (77) Söflichkeit.

Was Höflichkeit versprochen, Darauf ist nicht zu pochen; Sie machet keine Pflicht; Ihr Band bas bindet nicht.

# (78) Schonheit.

Schönheit ift ein Bogellein, jeber hanget gerne bran, Wer nur fleuget, wer nur fcliecht, wer nur manchmal triechen tann.

### (79) Der Mittelftand.

Wer ruhig fiten will, ber fite nicht benm Giebel; Bo Schwindel folgt und Fall, bafelbsten fitt fichs übel.

(80) Unterschied zwischen Jungfrau, und junge Erau. Es wird, was junge Frau und Jungfrau, leicht erkannt; Denn bieses Wort ift gang, und jenes ift getrannt.

### (81) Auf die Venerilla.

Benerilla haffet Scherz, Was sie mehnt, bas ist ihr Herz. Wer an ihr was suchen will, Such und fäume nicht zu viel. Wer nichts sagt und viel boch thut Ist für Benerilla gut.

### (82) Afche und Rohle.

Alch und Roble sind Geschwister; Solz ist Mutter; Bater Feuer; Alch ift Schwester, Roble Bruber; beibe sind es Ungeheuer: Denn ber Bater wie die Mutter ist alebald durchaus verloren, Wenn ber Sohn und seine Schwester werden zu der Welt geboren. Doch zur Rache könnnt ber Wirbel, treibt die Tochter schnell davon, Und bes Baters Bruder kömmt und vernichtet auch ben Sohn.

### (83) Verftand und Buffand.

Berstand, ben jeber hat, halt jeber lieb und werth; Der Zustand, ben er hat, wird aubers stell begehrt, Da jener, wie mich büuft, doch mehr als ber, verkehrt.

### (84) Galgenftrafe.

Ifts recht, bag man bie Munge mit Minge wieber gahl', Stiehlt ben mit Recht ein Rabe, ber wie ein Rabe flahl.

### (85) An einen Sternfreund.

Sieh nicht am himmel erft, wie vielen Jammer Mars ftiften wirb. Sieh nur — in beine Kammer.

### (86) Fürftenliebe.

Große herren lieben bie, benen fie viel Wohlthat gaben, Lieben felten bie um fie fich gleich wohl verbienet haben:

Wollen, bag man ihre Gitte folle ftete mit Pflicht empfinden, Wollen fich für frembes Gute felbft hingegen nicht verbinden.

### (87) hausftand.

Biel erbulben, nichts verfechten; Schaben leiben, boch nicht rechten; Unbre füllen, fich entleeren; Lobnen, boch ben Dienft entbebren; Immer geben, nimmer nehmen; Nimmer lachen, immer grämen; Berrichen, gleichwohl bienen muffen; Biel bermenben, nichts geniegen; Wenig haben, ofte geben; Gelbften fallen, anbre beben; Rommt man ben fo viel Wefchaften Dann von But, Blut, Dart und Rraften, Wie ber alte Sund ben Anittel, Dulben ben Rebellentitel: Das ift unfer Sausstand beute. Lobt ibn boch, ibr lieben Leute!

### (88) Beginnen.

Fang alles an mit Wohlbedacht; führ alles mit Beftand: Bas brilber bir begegnen mag, ba nimm Gebuld gur Sanb.

### (89) Schulden.

Wer Schuld mit Schulden gahlt, thut felten alles gut; Dem letten, ber ihm leibt, bem gahlt er mit bem hut.

### (90) Siobs Weib.

Alls ber Satan gieng von Siob, ift fein Anwalt bennoch blieben, Siobs Beib; er hatte nimmer einen beffern aufgetrieben.

### (91) Auf Jungfer Nachtlieb.

Cupinuda flagt gar schön Ueber Bater Abams Fall: "Welch ein Jammer überall! "Niemand barf mehr nadend gehn!

# (92) Religion.

Daß man mag in haß und Neib wiber feinen Nächsten leben, Soll uns bie Religion einen schönen Mantel geben? Ehr mir Gott Religion, bie zwar rein und heilig gläubet, Immer aber haß und Neib wiber ihren Nächsten treibet!

# (93) Die Runft.

Wo hat die Kunst ihr Haus? Das Haus ber Kunst ift rund; Steht allenthalben fo, bag Sonne brüber stund.

### (94) Von meinem Buche.

Bill ber mein Buch nicht lieben, Der Bessers geschrieben; Bill ber mein Buch vernichten, Der Mehrers konnte bichten: So laß ich es geschehen! Doch wird man auch wohl sehen, Daß mancher etwas Aergers

### Biertes Bud.

# (1) Reimdichteren.

Wenn ich Reime wo geschrieben, Schrieb ich mir sie, mich zu üben. Wenn sie andern wo belieben, Sind sie andern auch geschrieben.

# (2) Auf die Plaufilla.

Plaufilla trägt sich hoch, vieweil sie etwas schön. Wie würbe sie so hoch, war sie nur ehrlich, gehn!

# (3) Auf den Alepar.

Klepax legt sich nie ungestohlen nieder; Bas er Reichen stiehlt, giebt er Armen wieder. Gott wird reichen Lohn ihm hingegen geben, Daß er hoch erhöht wird in Ketten schweben.

### (4) Gezwungene Soldaten.

Ber seufzend zeucht in Rrieg, ift tein gar gut Solbat: Bas bunkt bich nun von bem, ben man gezwungen hat?

### (5) Auf die Corinna.

Corinna hat ben Mann zwen Jahr lang nicht gefeben; Und brachte boch ein Rind? — Durch Wechfel ifte gescheben.

# (6) Erinkkunft.

Wer einen guten Trunt vermag, hat ber benn einen Ruhm? Ja, wenn er trintt, baß boch Bernunft behalt bas Meisterthum. Ben Hofe nützt ein folcher Kopf, ber also trinten tann, Daß er entbedt, sich selbsten nicht, vielmehr ben fremben Mann.

# (7) Die Welt und der Raften Moah.

Des Roah Bunberschiff' ift ähnlich unfre Belt, Beil sie mehr wilbe Thier als Menschen in sich halt.

# (8) Jungfernthränen.

Ein Wasser ist mir kund, das den, der drein nur blidt, Mehr als der stärkste Wein in Unvernunft verzsädt: Der Liebsten Thränen sinds, die oft den klügsten Mann Bethören, daß er Schwarz von Weiß nicht sondern kann.

# (9) hofhunde.

Beuchler und hunde beleden die Teller; Bene find Schmeichler und biefe find Beller; Diefe bewahren, ben benen fie zehren; Bene verzehren die, welche fie nahren.

### (10) Das Schwerdt.

Don Urfach follen wir nie zuden unfern Degen, Don Chre follen wir ihn brauf nie nieberlegen.

### (11) Auf den Scavus.

Scavus wird mit Ewigfeit immer in die Wette leben: Tugend wird bas Alter nicht, Bosheit wird ihm folches geben.

### (12) Rechtserlernung.

Wenn einer will bas Necht ftubiren, Muß er fünf Jahre bran verlieren: Das Recht, bas Krieg itzt eingeführet, Wird in fünf Tagen ausstubiret.

# (13) Auf einen hörnerträger.

Der Lieb ift nichts gu fcwer, pflegt Corniger gu fagen: Drum ift ihm auch nicht fcwer aus Liebe Borner tragen.

## (14) Der Mann des Weibes haupt.

Der Mann ift feines Beibes Saupt. Ber weiß eb Birna foldjes glaubt? Sie fpricht: Bas folln zwen Saupter mir? Ich mar ja fonft ein Bunderthier.

## (15) Degen und Schild.

Welch Waffen hat mehr Rut, ber Degen ober Schild? — Frag erft, ob Schützen mehr, ob mehr Berletten gilt? — Berletten bampft ben Feind, und Schützen fichert mich. — Ift Feind gebänupft, wer ist bann sicherer als ich?

# (16) Die Worte gelten, wie Gelb.

Worte gelten in ber Welt Biel und wenig, wie bas Gelb: Was vor Zeiten fchelmisch hieß, heißet ehrlich, bringt Genieß.

# (17) Auf die flora.

Flora wunfchet, baf ihr Mann fich mit einer andern paare. Diefes thut nicht jebes Beib. — Stille nur! fie mehnt bie Baare.

#### (18) Gefundheit.

Wer am Leibe von Gebrechen, im Gemuth von Luften fren, Diefer tann fich billig rubmen, bag er ein Gefunder fen,

#### (19) Reufchheit.

Reufcheit ift ein Balfam, Beiber find ein Glas: Bener ift fehr toftlich, gar gebrechlich bas.

## (20) Don dem Gilvus. .

Albinus faß voll Muth mit Singen und mit Lachen; Da Gilvus biefes fah, fprach er: bu haft gut machen, Du nimmft bas britte Beib; bie erfte bie mir lebt, Die hat auch noch nicht Luft, bag man fie mir begrabt.

# (21) Gewiffenhafter Arieg.

Mare ift ein Gemissenann, Rimmt fich fehr ber Menfcheit an: Schlägt er Menfchen häufig nieber, Beugt er Menfchen häufig wieber.

### (22) Auf den furvus.

Furvus bentt fich groß zu banen; legt ben Grund von folden Studen, Die er anbern burch Berleumben weggezogen hinterm Ruden.

## (23) Einfalt und Lift.

Da Lamm und Fuchs nach hofe tam, Gefcah es, bag man beibe nahm; Den Fuchs, ber nachmals oben faß, Das Lamm, bavon ein jeber fraß.

## (24) frohlicher Cod.

Es ift ein fröhlich Ding um aller Menschen Sterben: Es freuen sich barauf bie gerne reichen Erben, Die Briester freuen sich, bas Opfer zu genießen, Die Wilrmer freuen sich an einem guten Bissen, Die Engel freuen sich, bie Seelen heimzusühren, Der Teufel freuet sich, im Fall sie ihm gebühren.

## (25) Dom Morus.

Morus war in hohen Ehren, wagte was er hatt' auf Ehr. Als er alles nun verprachtet, als er nichts fonst hatte mehr, Wollt' er Ehre selbst verpfänden: hatte nirgend kein Gebor.

## (26) Auf den Quadruncus.

Quabruncus flicht fehr oft gelehrte Manner an. Schon hieraus bor ich es, bag er gewiß nichts fann.

## (27) Würde.

Der centnerschweren Burbe Bon hoheit und von Burbe Bird ämfig nachgetrachtet.
Die Last wird nicht geachtet.
D! brunter nicht zu schwitzen, Rur weich barauf zu sitzen, Bu forgen nicht, zu prangen Darauf ifts angefangen!

## (28) Auf die Prifca.

Prifca pflegt, nach alter Art, stillen Munbes stets zu senn, Saget nur: ich weiß es nicht; saget: ja, und saget: nein. Beißt bu, was babinter stedet? Beil sie zu verhandeln flebet, Fürchtet sie, bag nicht bem Kleeblatt ihrer Bahn ein Blatt entgebet.

## (29) Auf den Grittus.

Grittus follte hochzeit maden, und es tam was andere brein; Denn er Ind ihm unversebens, rathet was? - Gevattern ein.

### (30). Wer auf viel zu fehen, kanns leicht verfehen.

Bortia giebt Antwort brum, Daß sie aus bem Mann nichts macht: "Geht man erst mit vielen um, "Giebt man nicht auf Eines Acht.

## (31) Caglicher Cod.

Weil ihr Priester, daß man täglich sterben folle, Lehren gebet, Sterb ich täglich, sagte Mopfus, allbieweil mein Weib mir lebet.

## (32) Die Pafiphae.

Freundinn des Ochsen, Basiphae, höre, Wie man dir boslich stahl weiland die Chre! Ueblich ifts heute noch: artige Kinder Bablen zu Männern, bald Esel, bald Rinder.

## (33) Gin unbefcheibnes Weib.

In bes Ungliid's Rod hat fich ber gefleibet, Der ihm nahm ein Beib, bas Bernunft nicht leibet.

## (34) Jungferschaft.

Jungfericaft bie ift ein Garten, Jungfern find bie Blumen brinnen; Manche giebt für Bienen Sonig, manche giebet Gift für Spinnen.

#### (35) Auf den Mdus.

Alls Ubus Morgens früh wollt' aus nach Weine gehen, Da fand er biesen Spruch an seiner Thüre stehen: Es sieht dieß Haus in Gottes Hand, Berfossen ists und nicht verbraunt.

## (36) Die schamhaftige Beit.

Sie sen sonst wie fie will bie Zeit, So liebt fie boch Berschämlichkeit: Sie kann bie Bahrheit nadt nicht leiben, Drum ift fie amfig, fie zu kleiben.

# (37) Auf den Brennus.

Brennus bienet keinem Herrn, hat ihm felbsten gu befehlen; Und man will ihm feinen Herrn bennoch gu ben Narren gablen.

## (38) Weiberhüter.

Dhne Noth wird die bewacht, Die auf Unzucht nie gedacht. Nur vergebens wird bewacht, Die auf Unzucht hat gedacht.

## (39) Aerste und Poeten.

Dich, Apollo, ruft ber Arzt, bich, Apollo, ruft ber Dichter; Bem bu vor erscheinen follst, barf es einen rechten Richter. — D ber Arzt ist auch ein Dichter, macht bie Krankheit oftmals arg, Daß ber Kranke, ber genesen, sen zum Schenken minber karg. Bas er gröblich oft versah, that allein ber Krankheit Stärke, Bo er aber gar nichts half, that er wahre Bunderwerke.

Sat, Apollo, biefer Dichter bich gerufen, tomme balb. 3ener hat nichts zu verfäumen, Krantheit aber braucht Gewalt.

#### (40) - Auf den Darill.

In Alugheit ift er Narr, in Narrheit ift er flug: Ein Aluger und ein Narr hat am Barill genug.

## (41) Die Lugen.

Daß mehr als Hureren Das Lügen Sinde fen, Ift wahr; benn biefes fuhr Stets wiber bie Natur, Und bas pflegt insgemein Naturgemäß zu fenn.

### (42) Verfländiger firieg.

Um flug und wirthlich Bolt scheint Mars fich ju bemuben: Er wirbt bie Jungen ist in Schulen und ben Ruben.

#### (43) Auf den Brutus.

Brutus gog mit vollem Beutel, bag er Biffenfchaften lerne; Ram auch wieber; und was wuft er? — baß fein Gelb blieb in ber Ferne.

### (44) Derleumder.

Die Muden fingen erft, bevor fie einen ftechen; Berleumber läftern brauf, indem fie lieblich fprechen.

#### (45) Auf die mannliche Dirofa.

Wie bag Birofa benn noch feinen haben fann? — Ein Mann bebarf ein Weib; ein Mann barf teinen Mann.

## (46) Achtmonathliche Geburt.

Im achten Monden bracht ein Kind Sirona; und die Leute gablen? Weil Buch fie felbst gehalten hat, so frag auch sie; ihr wird nichts fehlen.

### (47) Auf den Trullus.

Ernlins zeucht fich ans bem Kriege, will nicht langer Bache ftehn; Mimmt ein Beib; wirb, will ich glauben, Bacheftehen nicht entgehn.

## (48) Auf den Picus.

Bicus nahm bie britte Frau, immer eine von ben Alten: Bollte, mehn ich, ein Spital, schwerlich einen Ehstand halten.

### (49) Auf den futlus.

Futlus foll mit feinem Feinbe, wie man fagt, ben Degen meffen; Spricht, er hatte biefe Kunft vor gelernt und ist vergeffen.

## (50) Ein Eroft.

Eine Fürstinn ftarbe noch in bester Jugenb, Bar am Stanbe Fürstinn, Fürstinn auch an Tugenb. Beber ber sie kannte, obs gleich nichts gegolten, hat bes Tobes Raubsucht bennoch sehr gescholten. Einer Kagte weinenb, baß er fast zerfloffe: Ach sie ist gefallen, Babylon, bie große!

## (51) Gin Rath wie der Seind zu fchlagen.

Man hat ben Feind aufs Hanpt gefchlagen; Doch Fuß hat haupt hinweg getragen: Man schlag ihn, rath ich, auf ben Fuß, Damit er liegen bleiben muß.

# (52) Auf den Vanus.

Banus wird zu schön gestraft, ber es boch zu grob verschuldet: Seine Straf ist eine Frau, zwar voll Runzeln, boch vergulbet.

### (53) Des Sardus Craum.

Barbus träumt, er war ein Pfarr, Bachend war er fonst ein Narr; Ob ihm träumt, er war ein Narr, Burb er wachend boch kein Pfarr.

## (54) Auf die Cafca.

Cafca ift fo teuflifch bof', und ihr Main fpricht boch: mein Schat? Biffe nur, ber Teufel hat gern ben alten Schäten Plat.

## (55) Sans und Grete.

Sanfen bienet feine Magb, Außer feiner alten Greten; Beil es feine mit ihm wagt, Die fich icheut vor Kinbesnöthen.

## (56) An das Frauenvolk.

Lieben Beiber, last mir zu, daß ich sag, ihr seid wie Ruffe; Diesen ist in zarte Saut eingehüllt des Kernes Suße, Drauf folgt ein gar harter Schild, und zuletzt die bittre Schal; So seid ihr, ihr Beiber, auch meistens, doch nicht allzumal: Beil ihr Inngfern seid und bleibt, seid ihr gar von linden Sitten; Benn ihr Beiber worden seid, muß man schlagen oder bitten, Daß die herrschaft Männern bleibt; wenn sich Schmut und Alter weist, D wie bitter wird es bem, ber mit euch sich schwarzt und beißt.

### (57) Die Chais.

Thais fagt, bag ihres Liebsten Bildniß fie im Bergen trage; Unterm Bergen, will ich glauben; benu fo fagt gemeine Sage.

## (58) Weiberschmuck.

Der Schmud ber garten Frauen steht nicht im haare Flechten. — Drum laffen fie fie fliegen gur linten und gur rechten,

## (59) Auf den Porus.

Borus fett für gute Freunde mancherlen Gesundheit ein, Bald in Biere, bald in Beine, bald in flartem Brantewein. Uls er feine nun verloren, fiel er in die tiefften Sorgen; Reiner wollt ihm eine schenten, noch verlaufen, noch auch borgen.

## (60) Auf Simpeln.

Simpel ift bes Weibes Beib, Sie ift ihres Mannes Mann: Bweifelt nun wohl jemand bran, Daß zweh machen Einen Leib?

Beffing, fammtl. Berfe. V.

## (61) Sofleute.

Der gu Saufe fog bie Rlauen, will ben hofe weidlich praffen; Die noch wieder hungern werben, nuß man fich nur fullen laffen.

# (62) Frangofenfolge.

Narrentappen samt ben Schellen, wenn ich ein Frangose war, Wollt' ich tragen; benn bie Deutschen giengen strads wie ich einher.

## (63) Die tapfere Wahrheit.

Ein tapfrer Heldenmuth ist besser nicht zu kennen, Als wenn man sich nicht scheut, schwarz, schwarz, weiß weiß zu nennen, Und keinen Umschweif braucht und keinen Mankel nimmt, Und allem gegengeht, was nicht mit Wahrheit stimmt.

## (64) hofdiener.

Des Fürsten Diener find also, wie fie ber herr will haben; . Sie arten fich nach feiner Art, find Affen feiner Gaben.

#### (65) Von dem Pravus.

Es schrieb ihm Pravus an sein Haus: Hier geh nichts Böses ein und aus. Ich weiß nicht, soll sein Wunsch bestehn, Wo Pravus aus und ein wird gehn?

## (66) Auf den Spurcus.

Spurcus schenket guten Freunden; merkts ihr Freunde! wie ein Schwein, Dem man giebt um Speckes willen, sollt ihr wieder nuthar seyn!

## (67) Auf den Gurges.

Gurges, bein beweglich Gut fah man längst sich wegbewegen; Was noch unbeweglich war, wird sich ehstens gleichfalls regen. Dieses macht ber starke Wein, bessen Geist sich brinn befindet, Daß sich alles so bewegt, regt, und endlich gar verschwindet.

## (68) Auf ben Lugner fullus.

Wie gut war Lullus boch zu einem Brillenglas! Er macht bas Kleine groß, aus Richtes macht er Bas.

## (69) Unverhofft, kommt oft.

Es tommt oft über Nacht mas fonft taum tam aufs Jahr; Es brachte beut ein Rind, Die gestern Braut noch war.

## (70) Auf den Chrafo.

Thraso benkt, die Welt erschalle weit und breit von seinen Thaten, Da sie hier doch keinem kundig. Soll ich helsen? soll ich rathen? Tapfrer Thraso, geh zur Ober, schreib darein dein Thun und Wesen, Dann wird man in wenig Tagen solches in der Ostsee lesen.

## (71) Auf den Technicus.

Technicus kann alle Sachen Andre lehren, felber machen: Reiten kann er, fechten, tanzen; Bauen kann er Städt und Schanzen; Stadt und Land kann er regieren; Recht und Sachen kann er führen; Alle Krankheit kann er brechen; Schön und zierlich kann er fprechen; Alle Sterne kann er nennen; Brauen kann er, baden, brennen; Pflanzen kann er, baden, brennen; Pflanzen kann er, fäen, pflügen, Und zulett — erschrecklich lügen.

# (72) Auf den fils.

Saft bu einen Ranfch gehabt? Geh ju Filzen nur zu Gafte; Denn auf einen ftarten Raufch nutget eine ftrenge Faste.

# (73) Auf den Cornulus.

Mit zwehen Weibern hat sich Cornulus vermählet. Die eine tröstet ihn, wenn ihn die andre qualet; Die ein' erweist ihm Has, die andre Lieb und Husto; Die erste nenn ich nicht, die andre heißt Geduld.

#### (74) Von dem Stella.

Stella ift ein hanbelsmann; Glude lacht ihm ohne Banten, Rein Berluft betrifft ihn je; benn er hanbelt — in Gebanten.

## (75) Auf den Prado.

Prabo läft fich lieber henten, Eh er will an Wirthschaft benten; Weil ihm bort ein Stündlein schwer, hier, bas ganze Leben war.

# (76) Auf den fomininus.

Mier Unfall, ber ba tommt, bringt ben Fominin gum Beinen; Diefes macht, bag man ibn balt nur fur Gine, nicht fur Ginen.

#### (77) feftemacher.

Waffenweich und ehrenfeste War im Ariege vor das Beste; Ehrenweich und waffenfeste Ist im Ariege jest das Beste.

## (78) Die Verwüftung Erojens.

Eine Stutt und Bengst haben Troja umgefehrt: Rehmlich Belena, und ber Grieden hölzern Pferb.

## (79) Auf den Phorbas.

Phorbas gieng zu feinem Lieb. Alls er tam zu beren Thur, Bittert er als wie ein Laub, wuffte gleichwohl nicht woffur; Sielt fich sonft für einen Mann; bis er, als er bachte nach: "En mein herze gab ich ihr, und fie gab mir ihres," sprach.

#### (80) Nifus und Nifa.

Rifus buhlte ftart um Nifa: Diefes gab ihr viel Befdwerben; Bollt' ihn nicht; fie frent ihn aber, feiner baburch los zu werben.

## (81) Auf den Crifpus.

Da Erifpus annoch unbefannt, hielt man ihn bofe nicht, noch gut; Run er befannt, weiß jedermann, ben Schelm bebedt ber breite Sut.

## (82) Erbichaft.

Bor, wenn naher Freund geftorben, Erbten wir mas er erworben.

Wer ba wolle fterbe heuer, Man erbt nichts, als feine Steuer.

#### (83) Ein vernünftig Weib.

Wer nach einem Engel frent, trifft oft einen Teufel an. Alles trifft, wer nur Bernunft an ber Seite haben tann; Denn Bernunft schmildt trefflich schön, benn Bernunft macht alles gut; Und ein Engel wird bas Weib, wenn fie wie ein Engel thut.

## (84) Auf den Deit.

Jung, war Beit ein Biedermann; alt, ift Beit in Schelmenorben. Wie bes Lebens, fo ber Ehr ift er fiberbrufig worben.

# (85) Gerüchte.

Man faget felten was, es ift bod etwas bran; An bem ift aber nichts, bag Mops ein ehrlich Mann.

### (86) Auf den Curiofus.

Curiosus grämt sich sehr, was ein andrer hat zu leben; Euriosus grämt sich sehr, was ein andrer hat zu geben; Euriosus grämt sich sehr, was ein andrer führt für Lehre; Euriosus grämt sich sicht, was ein andrer hat sin Ehre. Euriosus grämt sich nicht, hat nicht wohl das Brodt zu leben; Euriosus grämt sich nicht, hat viel Schuld, und nichts zu geben; Euriosus grämt sich nicht, glaubt von Gott gar keiner Lehre; Euriosus grämt sich nicht, hat viel Schmach und wenig Ehre. Eignen Kummer schickt er sort, kann ihn nicht im Hause leiden; Fremden Kummer hält er an, kann ihn keine Stunde meiden.

# (87) Auf den Gulo.

Gulo hat Gebarm im Ropf und Gehirn im Bauche; Denn zu forgen für ben Bauch hat er stets im Branche.

#### (88) Auf die Rubida.

Rubiba ist voller Scham, niemand wird fie barfuß finden; Doch ber Mobe kömmt es zu, daß die Brust ist ohne Binden.

# (89) Mars ein Rogtaufcher.

Kömmt etwa Mars ein Pferb zu kaufen, Go fragt er bald: kanns auch wohl laufen? — Bill Mars ein Wetterennen wagen; — Nein, nach sich her bie Feinbe jagen.

# (90) Auf den Glicus.

Blicus möchte gerne miffen, ob fein Beib ihm treu; Solches aber gu erfahren trägt er gleichwohl Scheu.

## (91) Auf den Koridon.

Koribon war ber Betrübtste Unter allen Bauerknechten; Denn ber Teufel holt bas Liebste, Sprach er: Nisa starb mir nächten.

### (92) Auf den Ignavus.

Ignavus ift ein wirthlich Mann, er fieht ber Arbeit fleißig zu: Und wenn er hievon milbe wird, so braucht er gerne seine Ruh.

# (93) Scherz und Schimpf.

Flut, die nicht erfäuft, nur badet; Schimpf und Scherz, der keinem schadet; Glut, die wärmt, und nicht verbrennet; Bucht, die rühret, und nicht nennet; Wer nicht biese mag erdulben, Giebt Berbacht von sondern Schulben.

### (94) Menschliche Erfindungen.

Sehr felten wird gesagt, was vor nicht auch gesagt. Man fagt, wie vor, auch noch: Beit schläft ben feiner Magb.

## (95) Das Jahr.

Das Jahr ift wie ein schwangres Weib, gebieret uns viel Tage, Bwar Männlein, boch ber Weiblein mehr; zwar Freude, boch mehr Plage.

## (96) Beitlich Gut.

Bas ift boch Shre, Macht, Bracht, Schönheit, Lust und Gelb? Ein gläfernes Geprang und Dodenwert ber Belt.

## (97) Richter.

Beber Richter heißt gerecht, und auch ungerecht hinwieber: Dem gerecht, ber obgesiegt, ungerecht bem, ber liegt nieber.

## (98) frühling und herbft.

Der Frühling ift zwar icon, boch wenn ber herbst nicht mar, Bar zwar bas Auge fatt, ber Magen aber leer.

## (99) faulheit.

Ein Ballon fleucht ungeschlagen nimmer, ob er gleich voll Wind: Manche find zu faul zu Ehren, ob sie gleich begabet find.

## (100) Auf den Ofcus.

Dscus ift an Gelbe reich, barf um gar nichts forgen; Außer wo er guten Rath und Berstand foll borgen.

#### (101) Dom Migbrauch der Singekunft.

Bas bentft bu, lieber Gott? wenn ito beine Chriften In beinem Saufe bir nach ihres Ohres Luften Beftellen Sang und Rlang? Die frause Meloben Bird angestimmt jum Tang, jur fugen Bubleren. Der Andacht acht man nicht. Der geilen Brunft Befieber Erwächft, und fleigt empor burch unfre frechen Lieber. Der ftille Beift erfitt; wir boren viel Befdrey, Die Einfalt weiß nicht recht, obe fuß, obe fauer feb; Dbe Thier, obe Menschen fint, bie ohne Ginn fo flingen; Db einer fenfgen foll, ob einer fo foll fpringen. Dan wiehert ben Distant, man brullet ben Tenor, Man billt ben Contrapuntt, man beult ben Alt bervor, Dan brummt ben tiefen Bag; und foll es lieblich flingen, So flingt es obne Bort, wird feine Debnung bringen. Man weiß nicht ob es Dant, man weiß nicht ob es Preis, Man weiß nicht obs Gebet, und mas es fonften beiß.

Was benkst bn, lieber Gott? wenn wir so fehr uns regen, Und sagen boch gar kaum was uns ist angelegen? Wir höhnen bich ja nur, wenn wir so zu bir schrehn, Und was es seh, boch nicht verstanden wollen sehn.

#### -(102) Auf die Gliffa.

Gliffa liefet gern in Buchern; Arnd, ihr liegt bein Parabies Stets gur hand, boch vor ben Angen beine Bibel, Amabis.

## (103) Roftenordnung.

Die Satzung, nach Gebühr zu zehren, Kann iho keinen mehr beschweren: Man hört nicht, daß ber viel verthat, Dem man benimmt, was er nur hat.

### (104) Auf den Rappinus.

Rappinus schenkt bem herren mas er ihm vor entwandt, Er nimmt es mit der linken, giebts mit der rechten hand; Drum wird er treuer Diener, nicht schlimmer Dieb genannt.

#### (105) Auf den Coquinus.

Freunde, nicht von gutem Sinn, Freunde nur von gutem Magen Brancht Coquinus; benn er weiß weiter nichts als aufzutragen.

### (106) Soldatenwunfd.

Die Rrieger rufen, fie gu holen, ben Teufel fleifig an: Es fehlen ihnen Pferb' und Ochsen, fie brauchen Borgefpann.

#### (107) Von meinen Reimen.

Hat jemanden wo mein Reim innerlich getroffen, Daß er zurnt und grimmig ist: en so will ich hoffen, Er wird sich, und nimmer mich, schelten für Berräther; Weil er selbsten Kläger ist, wie er selbsten Thäter.

## Fünftes Buch.

### (1) Don meinen Reimen.

Lefer, baß bu nicht gebentst, baß ich in ber Reinenschmiebe Immer etwan Tag vor Tag, sonst in gar nichts mich ermübe! Wisse, daß mich mein Beruf eingespannt in andre Schranken. Bas bu hier am Tage siehst, bas sind meistens Nachtgebanten.

## (2) Ein Weltverftandiger.

Tapfre Manner follen haben was vom Fuchfe, was vom Leuen; Daß Betrieger fie nicht fangen, bag fie Freder etwas icheuen.

## (3) Fürftenbefehle.

Sachen, die bequemlich find, wollen Herren felbst befehlen, Sachen, die gefährlich sind, sollen Diener selbst erwählen; Richt umfonst: ihr Absehn ift, daß sie mögen Mittel finden, Diener ihnen, aber nicht sich ben Dienern, zu verbinden.

## (4) Der Sieg.

Wer burch bas Gifen flegt, hat ritterlich gefiegt; Betrieglich hat gefriegt, wer burch bas Gold gefriegt.

# (5) Die hofkaffandra.

Was Kassandra prophezeihte, Ward gehört und nicht geglandt: Falscheit ift ben Hof erlaubt, Wahrheit treibt man auf die Seite.

## (6) Bweifelhafte Reufchheit.

Ein Biederweib im Angesicht, ein Schanbsad in ber hant 3ft manche; Geiles liegt bebedt, und Frommes wird geschaut.

### (7) Menfchliche Chorheit.

Defters bent ich ben mir nach was die Menschen boch für Thoren, Die da wissen, durch den Tod wird die ganze Welt verloren, Wagen bennoch alles drauf, wagen wohl sich selber bran, Und warum? — Daß jeder nur besto mehr verlieren kann.

### (8) Spotter.

Wer andrer Leute hönisch lacht, Der habe nur ein wenig Acht, Bas hinter ihm ein andrer macht.

## (9) An die Schweden.

Alles Unschlitt von dem Bieh, das ihr raubtet durch das Land, Asche von gesammtem Ort, den ihr setztet in den Brand, Gab an Seise nicht genug; auch die Oder reichte nicht, Abzuwaschen innern Fleck, drüber das Gewissen richt! Fühlt es selbsten was es ist, ich verschweig es ist mit Fleiß: Weil Gott, was ihr ihm und uns mitgespielet, selber weiß.

## (10) Alenschliche Brrthumer.

Daß ich irre bleibt gewiß, allbieweil ein Mensch ich bin; Wer nun mehr ift als ein Mensch, mag mich durch die Hechel ziehn; Sonst weif' ich ihn von mir, weif' ihn auf sich selber hin.

## (11) Auf den Coo.

Ebo fammelt allen Schat, mas er zu und ein kann tragen, Unter ein gedoppelt Schloß: unter Banch und inner Magen.

## (12) Sugbittres.

In einem Beiberrode, In einem Bienenstode, Stedt Schaben und Genuß, Ergegen und Berbruß.

### (13) Verdorbene Aaufmannschaft.

Ben bem Bader taufen Rorn, beb bem Schmiebe taufen Roblen, Ben bem Schneiber taufen Bwirn, hilft bem Sanbler auf Die Solen.

#### (14) Traume.

Die Träume sind wohl werth, bag man sie manchmal achte: Die Frau im Traume warb, ward Mutter, ba sie wachte.

#### (15) Auf den Runcus.

Runcus ift ein Ebelmann, Rimmt fich nur bes Aders an, Bill fich fonft auf nichts befleiffen, Bill ein Ebelbauer heiffen.

### (16) Diebesftrick.

Der Strid, baran ein Dieb erhing, hilft fur bes hauptes Weh, Gebunden um ben franten Ropf. — D um ben hals viel eh!

### (17) Perleumder.

Wer Berleumbung bort, ift ein Feuereifen, Wer Berleumbung bringt, ift ein Feuerstein: Diefer wurbe nichts schaffen ober fenn, Wollt ihm jener nicht hülflich sich erweifen.

### (18) Auf die Darna.

Bon Trost steat Barna voll. Ihr Mann ist jüngst gestorben, Da spricht sie: Ob er tobt, boch ist er nicht verdorben. Der meine Wohlsahrt war, ber ist gar wohl gesahren; Drum mag anch ich mich nun mit neuer Wohlsahrt paaren.

## (19) Die Oftfee, oder das Saltifche Meer.

Alle Flüsse gehn ins Meer, Alle kommen auch borther. In die Ostse gehet zwar Unfre, Ober, das ist wahr: Aber thut auch ihre Flut Unfrer Ober viel zu Gut? Ofifee! unfern Schmud und Gold haft bu von uns weggerollt: Aber was bu wiederbracht, Werbe bir bereinft gedacht!

## (20) Die Salfchheit.

Höflichkeit verlor ben Rod, Falschheit hat ihn angezogen; hat barinnen viel geäfft, hat manch Bieberherz betrogen.

## (21) Auf Die Mivula.

Nivula ist wie ber Schnee, Der kaum ist fiel aus ber Böh; Wie auch ihre Reblichkeit 3st wie Schnee zur Märzenzeit, Der, wie nen er ist geacht, Immer tribes Basser macht.

## (22) Gerechtigkeit.

In einer hat bas Schwerdt, in andrer hat die Schalen Gerechtigkeit; benn so fieht man fie meistens malen. Wie so? Beil fich zur Wag ein Schwacher gerne kehrt, Ein Starker aber nicht; benn ber faßt gern bas Schwerdt.

## (23) Erbarmung und Barmherzigkeit.

Eines andern Bein empfinden, beißet nicht barmbergig fenn; Recht barmbergig febn will beifen: wenden eines andern Bein.

## (24) Ein Ariegeshund redet von fich felbft.

Hunde, die das Bieh behüten, hunde, die am Bande wüten, hunde, die nach Wilde jagen, hunde, welche stehn, und tragen, hunde, die zu Tische schmeicheln, hunde, die die Frauen streicheln, Glaubt, daß alle die zusammen Aus gemeinem Blute stammen.

Aber ich bin bon ben Sunben. Die im Rriege fich gefunden: Bleibe nur mo Belben bleiben, Wenn fie Rub und Pferbe treiben. Sabe Bunbnif mit ben Dieben, Trag am Ranben ein Belieben, Bflege, bin ich in Quartieren, Ganf' und Sithner guguführen: Rann bie fchlauen Bauern riechen, Bo fie fich ine Sol; verfrieden; Wenn fie nach ben Pferben fommen, Die mein Berr mo weggenommen. Rann ich fie von bannen beten. Daß fie But und Schuh berfeten; Rann burch Chaben, fann burch Bebren Belien Saus und Boi vergebren. Cavalliere fann ich leiben. Bauern muffen mid vermeiben. Drum bin ich in meinem Orben Bundecavallier geworben.

# (25) Auf den Schliffel.

Schliffel hat zwar eine Seele; aber mas ift folde nite? — Salz ist fie, bag nicht fein Leib lebend wird zu fauler Pfüte.

## (26) Auf den Beit.

En, siehst bu nicht wie Beit vor Weibern sich verstede? — 3a! — Aber wo benn bin? — En unter ihre Dede.

# (27) Sicherheit.

Schiffer, bie am Ruber fitten, tehren ba ben Riden hin, Wo fie bennoch bin gebenten und mit allen Kräften ziehn: Menfchen leben ohne Rückficht, an ben Tob wird nie gebacht, Rennen gleichwohl ihrem Tobe ftündlich zu mit ganzer Macht.

## (28) Preis der Eugend.

Der Tugend theure Baare mer fie für fcatbar balt, Der taufe fie um Mübe, hier gilt fein ander Gelb.

## (29) Die hochfte Weisheit.

Gott, und fich, im Grunde kennen, Ift ber höchste Wit zu nennen. Bielen ift viel Wit gegeben, Diefer felten noch baneben.

## (30) Lebensregel.

Sen, wer bu bift; lag jeben auch vor bir fenn, wer er ift; Dicht, was bu nicht tannft, was bu tannft, fen bir zu fenn erfieft.

# (31) hoffnung und Surcht.

Furcht und hoffnung find Gefpielen: Diefe wird geliebt von vielen, Und wer bief' ihm hat genommen, Dem pflegt jene felbst ju kommen.

## (32) Gin redlicher Mann.

Sein Ruhm ber kann bestehn, und sein Gerücht ist ächt, Wer bieses sagt, was wahr, und bieses thut, was recht.

# (33) Aleider.

Pferbe tennt man an ben Haaren: Kleiber können offenbaren, Wie bes Menfchen Sinn bestellt, Und wie weit er Farbe halt.

## (34) Arzenenkunft.

Ber die Krankheit will verjagen muß ben Kranken nur vertreiben; Wo kein Raum und Ort vorhanden, wird auch nichts mehr febn und bleiben.

## (35) Butritt ben hohen Sauptern.

Dhne Gaben foll man nie vor ben großen herren fteben; Ohne Danten foll man nie weg von großen herren geben.

## (36) Gin Rathfel und feine Kofung.

Die Mutter frist bas Kind: Daß biefer Stamm vergeh, So frist ihn Erb und Wind. — Es regnet in ben Schnee.

## (37) Der faumige Mars.

Der Krieg geht langfam fort! — Die Pferbe find babin; Drum muß er fein Gerath anitt mit Ochsen giehn.

## (38) Reich und grob.

Wo der Gelbsad ist daheim; ist die Kunst verreiset; Selten daß sich Wissenschaft ben viel Reichthum weiset. Ob nun gleich ein goldnes Tuch kann den Esel beden, Sieht man ihn doch immerzu noch die Ohren recken.

# (39) Der Meidifche.

Wie ich effen foll und trinken, wie ich mich bekleiben foll, Wie ich sonft mein Thun foll richten, sind die Leute kummersvoll. Wenn ich nicht zu trinken, effen, noch mich zu bekleiben hätte, Sonsten auch gar viel nicht gälte, gilt es eine flarke Wette, Ob nur einer findlich wäre, ber nur einmal forgt' um mich. Immer bunket mich, sie kummern nicht aus Gunft, aus Neibe sich.

### (40) Der Mittelweg.

In Gefahr und großer Noth Bringt ber Mittelweg ben Tob.

#### (41) Wittwen.

Ber fich an ein Schienbein flofet, ber hat große furze Schmerzen: Wittwen, welchen Danner fterben, fühlen gleiches in bem Bergen.

### (42) Sohn für Dienft.

Treuer Dienst heischt feinen Lohn, Sagt er gleich tein Wort bavon.

#### (43) Auf den Eimar.

Timax war beh vielen Schlachten, bennoch ift er flets genefen; — 3ft jum Treffen immer letter, erfter in ber Flucht gewesen.

### (44) Cuchtige Waaren.

Die Waaren, welche ganz voran In einem Laben liegen, Die kauft nicht gern ein Kluger Mann, Sie pflegen nicht zu tilgen: Die Jungfern, welche zu bem Frehn Die Freher gleichsam laben, Wo diese nicht verlegen sehn, So haben sie doch Schaben.

# (45) falfchheit.

Mohren haben weiße Bahne, fint fonft fowarz fast aller Orten: Falfche Leute bleiben Schwarze, fint fie gleich von weißen Borten.

## (46) Bücherlefen.

Wie die Honigmacherinnen Ihren füßen Nettarsaft Bielen Blumen abgewinnen: So wächst unfre Wissenschaft, Durch ein unversäumtes Lesen, In ein gleichsam göttlich Wesen.

#### (47) - Auf den Gulanus.

Weil Gulanus von bem Tobe fort und fort Gedanken hat, Ift und trinkt er jeden Abend fich fehr fatt und übersatt; Denn er mennet, jede Mahlzeit werde sein Baletschmaus senn: Schafft in sein sonst leeres Schiffchen drum vorher ben Ballaft ein.

#### (48) Dom Geraft.

Geraft legt zur Gefellichaft fich Schelm' und Diebe ben; — Damit man feben möge, wie viel Er beffer fen.

## (49) Des Arieges Ungelegenheiten.

Krieg ist die allerschärfste Zucht, Womit uns Gott zu hause sucht; Denn unter seinen sauern Nöthen Ift noch die suffie Noth, das Töbten.

## (50) Renne bich.

Rannft bu bem, ber vor bir geht, feine Mangel balb erbliden, Birb bir auch bie beinen fehn, wer bir nachsieht, auf bem Ruden.

### (51). fürftliche perfonliche Bufammenkunft.

Fürsten sollen fich nicht tennen Durch bas Sehen, nur burchs Rennen: Bas bas Ohr erft groß gemacht, Bat bas Auge brauf verlacht.

#### (52) Sebensfatt.

Canus ift zwar lebensfatt; eh ber Magen fich foll ichließen, Will er gleichwohl zum Confett etwas Jahre noch genießen.

### (53) Auf den harpar.

harpar hafte Muffiggehn; wollt' ihm niemand mas befehlen, Go erbrach er Thur und Thor, Lab und Rifte, mas gu ftehlen.

#### (54) Poeten und Maler.

Man pfleget mehr was Maler malen, Als was Boeten, zu bezahlen; Ta boch die Farben werden blind, Reim' aber unvergänglich sind.

## (55) frene Bunge.

Bo bas Reben nichts verfängt, bat bas Schweigen befre Statt; Beffer, bag man nichts gefagt, als gefagt vergebens bat.

## (56) Sofleute.

Ben hofe haben die ben allergrößten Sold, Die gar nichts weiter thun, als freffen und als faufen. Leffing, sammtl Werte. V. Filrmahr! mer Geele foll und Rorper foll verlaufen, Dem ift fein Gilber nicht genug und auch fein Golb.

### (57) Auf ben Erepicordus.

Trepicorbus foll fich raufen; will nicht fommen; benn er will Richt verrfiden, will vollenben fein von Gott gefettes Biel.

### (58) Weiber.

Die nicht Beiber haben, Bunfchen ihre Gaben; Die fie nun genoffen, Berben brob verbroffen.

## (59) Aenderung des Anschlages.

Bu Baffer muß nach Saufe, wer nicht zu Lanbe fann; Bem Gin Rath nicht gelinget, greif einen anbern an.

## (60) Des Mars Drechelerkunft.

Daß aus einem Bauern ist Mars balb einen Herren schnist, Bundert euch? Wird nicht gebrochen Manche Pfeif aus Eselstnochen?

## (61) Deutschland wider Deutschland.

Das Gifen zeugt ihm felbst ben Roft, ber es hernach verzehret; Bir Deutschen haben selbst gezeugt bie, bie uns itt verheeret.

## (62) Lebenslauf.

Es mühet sich der Mensch, damit er was erwerbe, Und was er dam erwirdt, soll ihm, daß er nicht sterbe; Und wann er nun nicht stirbt, so soll er darum leben, Damit er kann, was er erwirdt, zur Steuer geben. Und also hilft ihm nichts das Mihen und Erwerben, Und alles was er giebt, als — eher nur zu sterben.

## (63) Fromm und Unfromm.

Benchler wächst in Einer Erbe leichtlich nicht und Biebermann; Denn mo jener hebt ju grunen, bebet ber zu borren an.

# (64) Dren Schädliche Dinge.

Spiel, Ungucht, und ber Wein, Läft reich, ftart, alt nicht febn.

## (65) Sieg.

Wenn man Feinben obgesiegt, foll man Feinbe fo besiegen, Dag fie flagen, bag fie nicht eher follen unterliegen.

## (66) Die lachende Wahrheit.

Siebend Wasser kann man stillen, Wenn man kaltes bran will füllen. Glimpf kann auch burch frommes Lachen Bittre Wahrheit füße machen.

## (67) hofgunft.

Die Kinder lieben ben, ber nachgiebt ihrem Muthe, Die Kinder hassen, ben, ber ihnen zeigt bas Gute. Es ist bie Hofegunst als wie die Gunst ber Kinder: Die Heucheley hat Preis, die Wahrheit haß nicht minder.

# (68) Das Unrecht der Beit.

Bas frag ich nach ber Zeit? Wenn ber mir nur will wohl, Der alles schafft was war, was ist, was werben soll.

# (69) Die einfältige Redlichkeit.

Andre mögen schlan und witig, Ich will lieber redlich heißen. Kann ich, will ich mich befleißen Mehr auf glimpflich, als auf fpitig.

## (70) Liebe und Wolluft.

Wo die Lieb und Wollust buhlen, zeugen fie zuerst Bergnfigen; Aber bald wird Stiefgeschwister, Schmerz und Reu, sich brunter fügen.

## (71) Reichthum.

Reichthum foll man zwar nicht lieben, mag ihn, wenn er kommt, boch faffen; Dag ihn in fein Saus zwar nehmen, aber nicht ins herze laffen;

Mag ihn, hat man ihn, behalten; barf ihn nicht von fich verjogen; Mag ihn wohl in sein Behaltniß, sich nur nicht in feines, tragen.

### (72) Auf den fevulus.

Levulus hat teinen Kopf, fein Gesicht fteht auf ber Bruft: Bas er bentt und was er thut, ift nur alles Bauchesluft.

## (73) Das Verhängnif. .

Willst du bein Berhängniß tropen: eh so wolle, was es will. Ungeduld, Schrehn, Heulen, Schelten, andert wahrlich nicht sein Ziel; Macht vielmehr was arg ist, ärger, macht aus vielem allzuviel.

## (74) Der Meid.

Diefes ober Jenes Reiben Bill ich, kann ich beffer leiben, Als bag ba und bort wo einer Spreche: Gott erbarm fich feiner!

### (75) Winterlager,

Beiland hielten unter Santen Krieger jeben Binter aus; Ihnnb muß in Schnee ber Bauer, und ber Krieger nimmt sein haus.

### (76) Gin langfamer Cob.

Der ärgste Tob ift ber, ber gar zu langsam töbtet; Die ärgste Roth ift bie, bie gar zu lange nothet.

#### (77) hoffart.

Hoffart heget nicht Bernunft. Wer aus Hoffart uns veracht, Deffen lacht man, wie es Brauch, baß man eines Narren lacht.

### (78) Vertriebene.

Wer Tugend hat und Kunft, wird nimmermehr vertrieben; 3st, wo er ist, als war er stets zu Hause blieben.

### (79) falfchheit.

Die alte Welt hat ihren Wit in Fabeln uns berichtet. -

### (80) Gefdwifter.

Wie fommt es, bag Gefchwifter fo felten einig lebt? — Beil jebes gern alleine für fich bie Erbichaft hebt.

(81) Das befte Band zwischen Obern und Antern. Wann Willigfeit im Leiften und Billigfeit im heißen Sich wo zusammenfigen: wer will bieg Band gerreißen?

# (82) hofwerkjeug.

Mantel jum bebeden, Larven jum versteden, Binfel jum vergolben, Blasen jum befolben, Bolfter einzuwiegen, Brillen jum Betriegen, Frechel Wind zu machen, Mehr noch solche Sachen Sind ben hof in haufen; Niemand barf sie faufen.

## (83) Auf den Parcus.

Parens hat sonft feine Tugend, aber gaftfren will er febn: Laft, bamit er bieg erlange, teinen in fein Dans binein.

### (84) Auf den Patus.

Batus ift gar milber Urt; bat er mas, fo giebt er auch: Ginen Theil fur manche hur, anbern Theil fur feinen Bauch.

## (85) Die Bukunft Chrifti.

Christus hat burch erstes Kommen Uns bes Teufels Reich entnommen; Kömmt er nun nicht ehstens wieder, Kriegt ber Teufel Meistes wieder.

### (86) Arbeit und fleiß.

Die Welt ift wie ein Rram, bat Waaren gange Saufen; Um Arbeit stehn fie feil, und find burch Fleiß gu taufen.

## (87) Auf einen Ereffer.

Ebo lobt und halt für Gut, Wenn ein Mensch stets etwas thut: -Richts thut er; boch thut er bas, Daß er ifit, wenn er kaum ag.

## (88) Diana und Dione.

Der Diana follte rufen Elfa, rufte ber Dione; Sollt' ins Rlofter, lag in Bochen vor mit einem jungen Sohne.

## (89) Wein.

Der Bein ift unfer noch, mann ihn bas fag befchleufit; Sein aber find mir bann, mann ihn ber Mund geneufit.

## (90) Auf den Phanus.

Bhanus will mit Christus ärmlich in ber Kripp im Stalle liegen, Bollte nur ein Stern erscheinen, ber es also könnte fügen, Daß die Beisen zu ihm kämen, legten ihre Schäte aus, Und von Ochsen immer ware und von Gseln voll sein Haus.

## (91) Lügen.

Willst bu lügen, leug von Fern; Wer zeucht hin und fraget gern?

## (92) Gin jedes Werk fordert einen gangen Menschen.

Wer irgend was beginnt und täglich will beginnen, Der bleibe ganz baben mit Leib und auch mit Sinnen. Im Kriege kann man bieß: man wagt Fleiß, Schweiß, Rath, That, Man waget Seel und Leib zu stehlen was man hat.

# (93) Auf den Cornutus.

Cornutus und fein Freund bestehn auf Einem Willen: Wer sagt benn, daß sie nicht ber Freundschaft Pflicht erfüllen? Ob jener liebt sein Beib, liebt bieser die nicht minder, Ob jener etwan bentt, bentt bieser auch auf Kinder.

#### (94) An den Mafo.

Rafo, bir ift beine Nase statt ber Sonnenuhr bereit, Bann ber Schatten weift gerabe auf bas Maul, ifte Effenszeit.

# (95) Auf den Chrafo.

Thraso wagt fich in ben Krieg: Geine Mutter will nicht weinen; Denn mit seinen schnellen Beinen Stund ihm zu manch schöner Sieg.

## (96) Schonheit.

Trau ber Farbe nicht zu viel! Bas Ratur fo schön gebildt, Drunter hat sich Geilheit, Stolz, Thorheit, Faulheit oft verhüllt.

## (97) Gines fürften Amt.

Ein Fürst ist zwar ein Herr; boch herrscht er fromm und recht, So ist er seinem Bolt als wie ein treuer Anecht. Er wacht, damit sein Bolt sein sicher schlasen kann; Er stellt sich vor den Ris, nimmt allen Anlauf an, In Angel an der Wand, daran ein jeder henkt Was ihn beschwert und drückt, was peinigt und was kränkt. An Ehren ist er Herr, an Treuen ist er Anecht. Ein Herr ders anders mennt, der mennt es schwerlich recht.

## (98) Wolluft.

Wer ber Bolluft fich verleihet, wird er nicht ums Sauptgut tommen, Sat er Krantheit boch am Ende ftatt ber Binfen eingenommen.

#### (99) Gewiffen.

Bas niemand wiffen foll, foll niemand auch begehen. Ein jeder muß ihm felbst flatt taufend Zeugen fteben.

## (100) Poeteren.

Es bringt Boeteren zwar nicht viel Brobt ins Saus; Was aber brinnen ift, wirft fie auch nicht hinaus.

## (101) Gifrige Geiftliche.

Wie ein Ottomannisch Kaiser wollen Geistliche regieren, Der, ben Zepter ihm zu sichern, läßt bie Brüber stranguliren; Also sie in Glaubenssachen, wollen herrschen, und die Brüber Lieber von bem Brobte raumen, wenn sie ihrem Wahn zuwiber.

## (102) Regnptifche Dienftbarkeit.

Jakobs Stamm klagt alter Zeit Ueber schwere Dienstbarkeit. Steht es da benn so gar übel, Wo man Fleisch hat, Knoblauch, Zwiebel? Unfre Leut in dieser Zeit Hielten es für Herrlichkeit.

## (103) Beizige Buren.

Wer hund' und huren will zu Freunden haben, Der muß fich ruften mit Geschent und Gaben.

# (104) Gifchfreundschaft.

Bermennft bu mohl, bag ber ein treues herze fen, Den bir jum Freunde macht bein' öftre Gasteren? Dein' Austern liebt er mur, bein Wilbbret, beinen Fisch; Auch mein Freund wurd er bald, befäß ich beinen Tifch.

#### (105) Auf den Deit.

Gunf Ginnen hat zwar Beit, boch find ihm bren entlaufen; 3meh suchen breb: mas gilts? er bringt fie nicht zu haufen.

## (106) Eigenlob.

Doppelter, nicht einzler Mund Bengt und macht die Wahrheit tund; Drum gilt ber nicht allzuviel, Der fich felbst nur loben will.

## (107) Regierungskunft oder Weltkunft.

Die Weltfunst ift ein Meer: es fen Port ober Sobe, Es ift tein Ort, wo nicht ein Tahrzeng untergebe.

Der eine fegelt fort, wo jener fahrt in Cand; Wer fremt ift irret bier, bier irret wer bekannt.

### (108) Auf ben Schmeckel.

Schmedel könnte wohl fein Laufen Großen herren hoch verkaufen, Könnte fich fein Juß fo regen, Wie fein Zahn fich kann bewegen.

#### (109) Geighals.

Den Geizhals und ein fettes Schwein Sieht man im Tod erft nützlich fenn.

#### (110) Auf den unbeftandigen Volvulus.

Für bein Berg und für ben Mond, Bolvulus, bient gar kein Kleib; Beibes bleibt nie, wie es war, manbelt fich zu aller Zeit.

## (111) Nachfolge.

Ob zwar Maler ihre Farben ben bem Krämer nehmen, Dürfen fie sich ihrer Bilber barum boch nicht schämen. Wer von andern was gelernt, bring, es sieht ihm fren, Doch mit andrer Weif und Art, solches andern ben.

# (112) Von meinem Buche.

Ift in meinem Buche was, bas mir gaben andre Leute, Ift bas meiste boch wohl Mein, und nicht alles fremde Beute. Jebem, ber bas Seine kennet, geb ich willig Seines hin. Weiß wohl, daß ich über manches bennoch Eigner bleib und bin. Zwar ich geb auch gerne zu, daß das Meine Böses heisse; Gar genug, wenn fremdes Gut recht zu brauchen ich mich steisse.

## Gedftes Buch.

#### (1) Aurzweilen.

Andre mögen Gläfer stürzen; andre mögen Hund' andeten; Andre mögen näschig geilen, da ben Grethen, dort ben Käthen; Mögen Glüd auf Blätter banen, mögen stündlich Kleider wandeln, Mögen ben der Sonnenthüre Stein, Bein, Glas und Fäden handeln. Mögen sich leibeigen geben ihrer Lüste tollen Grillen: Meine Lust soll immer bleiben mich mit Dichteren zu stillen.

## (2) Jahreszeiten.

Im Lenzen prangt die Welt mit garter Inngferschaft; Im Sommer ift fie Frau, mit Schwangerseyn verhaft; Wird Mutter in bem herbst, giebt reiche Frucht beraus; Ift gute Wirthinn, half, im Winter, sparsam Haus.

## (3) Von der Phyllis.

Eines Morgens schaut ich geben Phhilis vor ben Rosenstrauch, Da sie, nach gewohntem Brauch, Seine Zierben sahe stehen. Damals konnt ich nicht vergleichen Welches unter ihnen wohl, Beil sie beib' an Schönheit voll, Bon bem Siege sollte weichen. Db bie Bbullis angenommen Bon ben Rofen ihre Bier, Dber ob vielleicht von ihr Solde folden Schein befommen, Bar gar übel zu entscheiben; Denn ich batt in ibren Blang Mich vertiefet gar und gang, Dufte nur bie Augen weiben. Enblich hab ich boch erfahren, Als ber Conne goldnes Rab Traf ben letten Tagesgrab. Daf bie Rofen Diebe maren. Beil fie Bhillis wollen gleichen. Und mit ihrer Bangen Schein Bang bon Giner Farbe fenn, Mußten fie gar balb verbleichen.

## (4) Gin Brief.

Dein Brief begrufte mich, mein Brief begruft bich wieber. Run wiffen wir, von uns liegt feiner tobt banieber.

- (5) Ein junges Madchen und ein alter Greis. Ein guter Morgen ward gebracht zu einer guten Nacht, Die aber feine gute Nacht hat gutem Morgen bracht.
  - (6) An eine fürftliche Perfon.

Surftinn! 3hr geht, wie es billig, inner Golb und Seiben her; Dennoch feh ich, ale bie Rleiber, nichts an Euch, bas folechter mar.

(7) Rückkunst vom Freunde, Ankunst zur Freundinn. Da, wo ich ito war, ba war mir herzlich wohl, Wohl wirb mir wieder senn, wohin ich sommen soll; Gunst ohne Falsch war hier, bort ist Lieb ohne List; Hier ward ich sehr geehrt, bort werd ich schön geküßt; Behm Freunde war ich jett, zur Freundinn komm ich nun; hier that der Tag mir Guts, bort wird die Racht es thun.

#### (8) Bittre Liebe.

Lieben ift ein fußes Leiben, Wenns nicht bitter wird burch Scheiben. Bittres will ich bennoch leiben; Daß ich Guges nicht barf meiben.

## (9) Die deutsche Sprache.

Ift bie beutsche Sprache rauh? Wie, baß so tein Bolt sonft nicht Bon bem liebsten Thun ber Belt, von ber Liebe lieblich fpricht?

### (10) Auf die Pulchra.

Dreverlen vergöttert bich: Daß bu bift fo munberichon; Und fo munberteufch; und baft beibe Ding behfammen ftehn.

#### (11) Gafteren.

Gemäßigte Trachten, Bermiebene Brachten, Befannte Gefellen, Geräumige Stellen, Bertrauliche Schwänte, Beliebtes Getränte, Sind Stüde, die Gäfte Befinden fürs befte.

## (12) Sunger und Liebe.

Der hunger und bie Liebe find beibe fcharfer Ginnen; Sie finden leichtlich Mittel ihr Futter zu geminnen.

#### (13) Die Lockfinke.

Richt zu weit von meinem Singen Liegen Net und faliche Schlingen. Die vor mir hier hat gelogen, hat mich, wie ich euch, betrogen. Ich, bie ich gefangen site, Bin nur meinem herren nüte.

Die ba will, bie mag verfliegen, Die nicht will, bie laß fich friegen. Benn nur ich bie Roft erwerbe, Gilt mire gleich viel, wer verberbe.

### (14) Auf die Anna.

Ben einem Kranken machen bis Morgens breb bis vier, Sagt Anna, muß ich laffen, es geht nicht mehr mit mir; Ben einer Hochzeit tanzen bis Morgens breb bis vier, Kann Anna noch wohl schaffen, ba geht es noch mit ihr.

#### (15) Schädliche Liebe.

Lieben läßt nicht lange leben, Lange leben läßt nicht lieben. Wer bem Leben ist ergeben, Mnß bas Lieben sparfam fiben. Bem bas Lieben will behagen, Muß bes Lebens sich entfagen.

#### (16) Vergangliche Gefellichaft.

Ein guter Freund, ein reiner Bein, und auch ein klares Glas Die waren neukich um mich her; wie luskig war, mir bas! Hör aber was barauf geschieht: bas klare Glas zerbricht, Der reine Wein verraucht, ber Freund fällt schmerzlich in die Gicht.

### (17) An' einen Brautigam.

Wenn du die Braut ins Bette rufft, fo wehrt fie fich benm Bitten; Richt bitte! benn fie hat schon felbst viel vom Bergug erlitten.

#### (18) Auf die floja.

Bloja mar ein ichones Beib, fonnte Floja fich nur ichamen; Denn fie murbe von ber Scham eine fcone Rothe nehmen.

### (19) Der frühling.

Da ber himmel gütig lachet, Da bie Erb ihr Brautkleib machet, Da fich Felb und Wiese malen, Da ber Banme haupter stralen, Da bie Brunnen Silber gießen,
Da mit Funkeln Bäche fließen,
Da bie Bögel Lieber fingen,
Und die Fische Sprünge springen,
Da vor Freuden alles wiebelt,
Da mit Gleichem Gleiches liebelt:
O so muß ver trübem Kränken
Bloß der Mensch die Stirne senken,
Weil beh solchen Frühlingslissen
Mars erneuert sein Berwüssen,
Mars, der dieß für Lust erkennet,
Wenn er raubet, schändet, brennet.

## (20) . Wunsch an eine Dame.

Gott geb bir alles Gute, und mich bir noch bazu: Dann hab ich alles wieber, und habe mehr als bu.

## (21) Riffe.

Umor faß jüngfibin betrübet, Beil fein Bogen mifigeübet, Go boch setten fich begiebet. Sabe brauf zwen Mündlein ringen, hörte füße Ruffe flingen: Da hub Amor an zu fpringen.

## (22) Gewiffen.

Wo du Luft zur Wolluft fühleft, tanuft bu fie am besten buffen, Wenn bu bir ein Mabden zulegst, ein fcon Mabden, — bas Gemiffen.

## (23) Von der Ariftea.

Ariftea, bu bift schön. Allen Leuten macht bich holb Bier am Leibe, Bucht im Sinn, und im Bentel eignes Golb.

## (24) An die Aunstgöttinnen.

3hr, ihr fugen Budermaden, ihr, ihr garten Bindustöchter, Seib nicht wie die andern Jungfern, die ba treiben ein Belachter, Wenn ein haarbereifter Buhler, wenn ein gichtgefräntter Frener Ihnen anzeigt feine Flammen, ihnen anstimmt feine Lever. Ihr, ihr Schönen, ihr, ihr Lieben, habet Lust an reisen Sinnen, Wellt am ersten die begliden, wollt am liebsten liebgewinnen, Die durch vieler Jahre Wissen, die durch vieler Jahr Erfahren Innerlich sich schön und munter, sich am Geiste neu bewahren.

## (25) Ungleiche Che.

Der junge Schnee ber Saut tam zu bem Schnee ber Saare, Auf baß mit jenem ber auf eine Zeit sich paare. Das Baaren gieng wohl an; boch ward man zeitig innen, Der Hautschnee ber war Glut, ber Haarschnee mußte rinnen.

## (26) An einen freund.

Weil du mich, Freund, beschenkft mit bir, So bant ich billig bir mit mir; Nimm bin beswegen mich für bich: Ich sen bir Du, sen bu mir Ich.

#### (27) Don des Marcus Cochtern.

Send luftig, send lustig, sprach Marcus, ihr Kinder! Ich Alter bin lustig, send ihr es nicht minder. En, Bater, en wisset, bas beste Gelächter Ift, baß Ihr uns Männer gebt: sagten die Töchter.

# (28) Die Liebe brennt.

Die Fifche lieben auch. Mag Wafferliebe brennen? Rein Fifch bin ich, und fle find ftumm: wer wills bekennen?

# (29) An die Denus.

Die Sonne geht zu Bette, die halbe Welt ift blind: D Benns, nun wird sehend bein sonft so blindes Rind!

#### (30) Gin Auß.

Die füße Rafcheren, ein lieblich Münbleinfuß Macht zwar niemanben fett, ftillt aber viel Berbruß.

Dhace y Google

## (31) Von einer Biene.

Phyllis schlief: ein Bienlein tam, Saß auf ihren Mund, und nahm Honig, ober was es war, Koribon, bir zur Gefahr!
Denn sie tam von ihr auf bich, Gab bir einen bittern Stich.
Ey wie recht! Du, fauler Mann!
Solltest thun, was sie gethan.

## (32) Das Weib Schweige.

Weiberlippen find gefchaffen Dehr jum Ruffen, als jum Rlaffen.

## (33) Die Weltfreundschaft.

Ich will nicht Damon febn, die Welt barf auch nicht werben Mein Bythias, wir find von zweherlen Geberben:
Mein Sinn steht aufgericht, die Welt geht frumm gebudt;
Mein Sinn ift ungefärbt, die Welt ist glatt geschmitdt;
Mein Mund hat Eine Zung, ich fann nicht Warmes hauchen Und Kaltes auch zugleich, die Welt pflegt Ja zu brauchen Wie Nein, und Nein wie Ja; benn ihre Zunge beicht Die schöne zwischen Mund und Berz gepflegene Pflicht.

## (34) frauenminge.

Frauenminze heilt viel Leib, ... Ber fie braucht mit Maag und Zeit.

## (35) Die Liebe.

Liebe barf nicht malen lernen, weil fie nicht die Farben kennt, Beil fie Blaues oft für Rothes und für Weißes Schwarzes neunt.

## (36) Urfprung ber Bienen.

Jungfern, habt ihr nicht vernommen, Wo bie Bienen hergekommen? Der habt ihr nicht erfahren, Bas ber Benus widerfahren, Da fie ben Abonis liebte, Der fie labt' und auch betrübte?

Bann im Schatten fühler Morthen Gie fich tamen gu bewirtben; Folgte nichts als lieblich Liebeln; Folgte nichts als tudifch Bubeln, Wollten ohne füßes Ruffen nimmer feine Beit vermiffen; Rüften eine lange Lange. Rüßten eine große Menge, Ruften immer in bie Wette, Eines mar bes Unbern Rlette. Bis es Benus fo verfügte, Die bief Thun febr wohl vergnügte, Daß bie Beifter, bie fie bauditen, Immer blieben, nie verrauchten; Dag bie Ruffe Flügel nahmen, Bin und ber mit Beeren famen, Bullten alles Leer ber Lufte, Wiefe, Thal, Berg, Walb, Felb, Rlufte, Paarten fich jum Ruffen immer, Bielten ohne fich fich nimmer, Saffen auf bie Menfchentochter, Machten manches Mundgelächter, Wenn fie fie mit Ruffen grugten, Wenn fie fie mit Grugen füften.

Aber Reib hat icheel geschen; Und Berhangniß ließ geschehen, Daß ein ichaumend wilber Eber Barb Abonis Tobtengraber.

Benus, voller Born und Bitten, Dat gar fcwerlich bieß erlitten. Als sie mehr nicht konnte schaffen, Gieng sie, ließ zusammenraffen Mier biefer Riffe Schaaren, Bo sie zu bekommen waren,

Beffing, fammtl. Berte. V.

Machte braus bie Honiglente, Daß sie gaben suße Beute, Daß sie aber auch barneben Einen scharfen Stachel gaben, So wie sie bas Kuffen bugen Und mit Leib ersetsen nuffen.

Sag ich dieses einem Tauben, Wollt ihr Jungsern dieß nicht glauben: Wünsch ich euch, für solche Tücke, Daß euch Küssen nie erquicke! Glaubt ihrs aber, o so schauet, Daß ihr nicht dem Stachel trauet!

#### (37) Jugend und Alter.

Jugend liebt und wird geliebt, Alter liebt und wird verlacht. Liebe nimmt fo leichte nicht Liebe, die nicht Liebe macht.

## (38) Auf die Blandula.

Blandula, bu Jungfer Mutter, tamft fo fcone Kinder bringen? Lieber treibs als ein Gewerbe, mander wird bir was verdingen.

## (39) Gaftzahl.

Mit sieben Gaften Gehts fast am besten. Der achte Gast Birb eine Laft.

## (40) Der Liebe Martnrerthum.

Buhler find zwar Märthrer oft fo gut als einer, Martern aber fich nur felbst; barum preift fie teiner.

## (41) Sandekuß.

Bungfern, end bie Banbe kuffen, Bflegt euch heimlich zu verbrießen; Weil man läppisch zugewandt, Was bem Munde foll, ber Hand.

## (42) Röftliches Waffer.

Baffer, Die Die Alchymisten brennen, find gar hoch geacht; Gober Thranen, Die Die Brante gießen in ber ersten Nacht.

## (43) Auf die Mivula.

Nivula brennt ihrer viel;
Jeber der sie sieht, der will
Dieß und das an sie verwagen.
Was für Rugen wird es tragen?
Was sie gab, das bleibt ihr doch;
Wer es hatte, sucht es noch.

# (44) Ein fluß.

Giebt Clara einen Rug, folls viel gegeben febn. So oft fie einen giebt, fo nimmt fie einen ein.

# (45) Wittwer und Wittwen.

Bar Frehen Dienstbarfeit, war nicht was Frehes bran, Go gienge keine Frau, kein Mann mehr biese Bahn. Sie gehen aber brauf oft mehr als zween Gange. Bar gar nichts Gutes bran, man niebe ja bie Menge.

## (46) An die Rhobia.

Rhobia, geh nicht ins Feld! Werben Bienen beiner innen, Birb sich bein Gesicht und Mund ihrer nicht erwehren können; Werben lassen Rof' und Riee, werben alle Blumen lassen, Werben beinen Honig nur, werben beinen Zuder fassen.

## (47) Geliebte Sachen.

Springet in ber Schale Bein, Spielen fluge Saiten rein, Fallen fuße Kiffe brein, Kann man herzlich luftig fenn.

#### (48) Frage.

Wie willft bu weiße Lilien zu rothen Rofen machen?

## (49) Gin honigfuger Schlaf.

Ein Houig ift ber Schlaf: als Chloe biefen af, Gefchahs bag mas, (ich glaub, es war ein Bienlein,) faß Auf ihrer schönen Saut. Sie hats nicht achten wollen; Doch wie man nunmehr merkt, so ift sie sehr geschwollen.

#### (50) farbe ber Schamhaftigkeit.

Karmefinroth halt man werth, Reines Weiß wird sehr begehrt, Burpur hat gar hohen Ruhm, Gold wünscht man zum Eigenthum: Billiger wird hoch geacht Farbe, die die Tugend macht.

## (51) Gin Briefkuß.

Phyllis ichidte Thyrfis zu burch ein Brieflein einen Ruß: Unterwegens ward er talt, bracht' ihm fo nicht viel Genuß. Drum fo fchrieb er: wenn fie wollte, sollte fie zwar schriftlich grußen, Immer aber felber kommen, wann fie wollt', und mundlich kuffen.

## (52) Von der Calathea.

Mis man, garte Galathea, einen alten Greis bir gab, Sprach bie Stabt: man legt ben Tobten in ein alabaftern Grab.

## (53) Ein thierifcher Menfch.

Lupula will keinen lieben, Der Bernunft zu fehr will üben; Weil ihr besser ber gefällt, Der sich etwas thierisch stellt: Wer ba kann wie Tanben herzen, Wer ba kann wie Spaten scherzen, Wer wie hahne buhlen kann, If für sie ber rechte Mann.

#### (54) Wittwentroft.

Meinen Mann hat Gott genommen, ben er gab, wie ihm beliebt; Ep! ich will ihn wieber nehmen, wenn er mir noch Ginen giebt.

# (55) Die Siebe und der Cod.

Tob und Liebe wechseln öftere ihr Befchog: Benes geht auf Junge, bieß auf Alte los.

## (56) Auf die Dubiofa.

Dubiofa gieng zur Beicht Traurig, und mit Recht vielleicht. Als der Pfarr fragt' ohngefehr, Ob fie eine Jungfer wär', Sprach fie: ja, ich armes Kind! Aber wie sie beuer sind.

# (57) Ruffen.

Bienen fuffen fcone Blumen, und bie Blumen bleiben fcon: Schone Jungfern, laft euch fuffen, Schonheit wird ench nicht vergebn.

# (58) Auf die Cerinna.

Cerinna ift fo gart, fo fauber, wie weißes Wachs gezieret. — In biefes Wachs hat jungft ein Kunftler ein fcones Rind boffiret.

## (59) Die Liebe.

Neme mir ben weiten Mantel, barunter alles fich verstedet. — Liebe ists, bie alle Mangel gern verhüllt und fleifig bedet.

# (60) In der Perfon eines Wittwers.

Bringt Lieben etwan Luft, bringt Lust von Liebe sagen: Bringt beibes bennoch mir nichts, als nur Bitterkeit. Bas andern Herzens Wour, ist mir nur Herzens Leid; Denn meine Lieb ist längst ins Grab hinein getragen. Wiewohl wer recht geliebt, pflegt nichts barnach zu fragen; Er liebet fort und fort, und hat erst ausgeliebt Wenn ihm sein Ende selbst des Liebens Ende giebt. Die Liebe war nicht stark, die sich verzehrt von Tagen. Ich liebe weil ich bin. Die nicht mehr ist, zu lieben, Ersodert ihre Treu; ihr Werth ist ewig werth, Daß mehr als nur von ihr mein Mund kinn Bort begehrt, Wein Sinn sonst feine Lust; hieran will ich mich siben. Beht biefes Lieben gleich ben anbern bitter ein, Soll mir um Liebe boch lieb auch bas Bittre fenn.

# (61) Don vier hirtinnen.

Chloris, Doris, Iris, Ciris, liebten Einen hirten alle; Ihm zu weisen mit bem Werke, baß er jeder wohlgefalle, Krönte Chloris ihn mit Blumen; Doris bracht ihm Honigschnitte; Iris grußet' ihn mit Lächeln; Ciris faßt' ihn in die Mitte, Kußte seinen Mundrubin. Ihm behagte nur das Kussen, Und er überließ der Ciris Krone, Honig, und das Grußen.

## (62) Vergnüglichkeit.

Wer ihm immer läßt begnügen, Den kann Glud nie recht betriegen; Alles falle, wie es will: Das Bergnügen ift fein Ziel.

### (63) Gin geraubter Aug.

Bas mehnt ihr? Ein gestohlner Ruf fen minber angenehme? — Der Ruf wird suffer, wenn man schaut, wie Sie so schön sich schäme; Und was man leichtlich haben kann, ist selten gar bequeme.

### (64) Buchthüter.

Ein huter, ber bie Beiber vor Schand in Obficht nahm, Bar teiner nimmer treuer als tugenbhafte Scham.

## (65) Jungfrauen.

Ihr Jungfern hört mir zu! boch fasset die Geberben,
Und fangt durch meinen Ruhm nicht stolzer an zu werden.
Die Jungfern sind ein Bolt, das unter uns gestellt Als Engel in der Zeit, als Wunder in der Welt.
Ich wüßte nicht, wer der, nich wannen er entsprossen,
Und was für wilde Milch sein erster Mund genossen,
Der hier nur ernsthaft sieht, der hier nicht fröhlich lacht,
Wenn ihm des himmels Gunst die Angen würdig macht
Zu schauen diesen Glanz, zu merken diese Sonnen,
Wodurch der Menschheit Werth den höchsten Stand gewonnen, Und so erleuchtet ift. Er ist nicht werth so gar, Daß seine Mutter selbst je eine Jungfrau war, Der sein' Geberde nicht zur Ehrerbietung neiget, Sein Haupt aufs tiefste budt, ben Fuß in Demuth beuget, Und giebt sich pflichtbar bin für einen eignen Anecht, Kür ein so liebes Bolf und bimmlisches Geschlecht.

Beboch merkt gleichwohl auch, ihr lieblichen Jungfrauen, Ich mehne die, wo mehr auf That als Wort zu bauen, Und, haltet mirs zu Gut, ich mehn auch meistens die, Wo Winter nicht verbeut, daß Frühling nicht mehr blüh.

## (66) Von der Paulina.

Eines Tages fprach ein Buhler um bie Gunft Baulinen an: Beil fie, fprach fie, meines Mannes, fo befrage meinen Mann.

#### (67) Poeteren.

Wer burch Dichten Ruhm will haben, kann ihn nießen: Wer burch Dichten Luft will haben, kann fie bugen: Wer ba benket reich zu werben burch bas Dichten, Der erbichtet was ihm kömmet gar mit nichten.

# (68) Neber das Sildnif des nachten Cupido, welchen seine Mutter züchtigt.

Was hat boch ber liebliche Knabe verschuldet, Wefhalb er die Streiche der Mutter erbuldet? Er hat sich gefäumt, daß dem Ghestandsorben Chlorinde zu langsam ist einverleibt worden.

## (69) Von einer fliege.

Eine Fliege war so tühn, Setzte sich vermessen hin Auf bes sussen Mündleins Roth; Chloris schlug, und schlug sie tobt. Florus sprach: o wenn nur ich Dürfte bieß erkühnen mich: Diefer Schlag, hielt ich bafür, Diente mehr, als schabte mir.

# (70) Ruffen.

Ber fuffen will, fuß auf ben Mund, bas andre giebt nur halb Geniegen. Gefichte nicht, nicht Sals, Sand, Bruft; ber Mund allein tann wieder tuffen.

# (71) An eine Surftinn.

Die Welt hat ben Geruch, wir haben hier bie Blum: Das Land hat, Fürstinn, Guch; bie Welt hat Euern Ruhm.

# (72) Luftichmergen.

Feuer glanzet, mehr als Gold; Doch verbreunt es fehr: Thut uns gleich die Wolluft hold, Doch verlett fie mehr.

# (73) Don meinen Sinngedichten.

Was mein Sinn bisher gezeugt, und an Tag die Feber legte, Steht dahin, ob mans verwarf, oder ob es jemand pflegte. Taugt jemanden diese Zucht, kann sich noch Geschwister finden. Daß sie werden schöner sehn, will ich mich doch nicht verbinden.

# Giebendes Buch.

### (1) Von meinen Reimen.

Meine Reime riechen nicht Noch nach Dele, noch nach Wein: Beibes kann gar schwerlich senn; Jenes, wegen Amtespflicht, Dieses, wegen schlimmer Gicht.

### (2) herrengewiffen.

Ochsen spannt man nicht an Faben, benn fie würden strad's gerriffen; So auch läßt sich schwerlich binden, wer Gewalt hat, ans Gewiffen.

## (3) Gerechtigkeit jum Saufen.

Stände foll man unterfcheiben; faufen foll nicht jedermann. Bauern ftrafe man ums Saufen; Saufen fteht ben Gbein an.

# (4) Beldentod.

Es ritten ihrer zweh nach Roffen, Darüber ward ber ein' erschoffen; Der andre sagte mit Betrüben: D welch ein ehrlich Kerl ist blieben!

## (5) Auf den Capito.

Capito hat Ropfs genug; wenig aber hat er Ginn. Wie ein Mohntopf, lauter Schlaf, fonften hat er nichts barinn.

## (6) Caglicher Wunfch.

Bon außen guter Fried und gute Ruh von innen, In wohl gefundem Leib auch wohl gefunde Sinnen, Des himmels Freude bort, ber Erde Segen hier: Dieß ift mein Morgenwunsch, nichts weiter wünsch ich mir.

## (7) Gegenwartiger und vergangener Buftand.

Glude fennt man nicht, wenn man brinn geboren; Glude fennt man erft, wenn man es verloren.

## (8) hoffolge.

Sobald ber herr mir lacht, so lacht mir jedermann; Sieht er mir sauer zu, sieht jeder so mich an. Die Puppen machens so, die fremde Faust regiert, Sie stellen sich nach dem, nach dem sie einer führt:

# (9) Schläge.

Eine Glod und eine Ruß, und ein Efel, und ein Knecht Thun nicht leichtlich ohne Schlag, mas sie sollen, jemals recht; Jene schweiget, die bleibt hart, jener sieht, und dieser liegt. Wird das Eisen und das Holz ihnen richtig angefügt: Klinget jene, diese bricht, jener geht, und bieser eilt. Drum was jedem zugehört, sen auch jedem zugetheilt.

## (10) Sache nicht Worte.

Wo die Sand vonnöthen ift, ichafft man wenig mit der Zunge; Wo das Berge hingehört, da verrichtet nichts die Lunge.

## (11) Verachtung der Schmach.

Manchen Frevel acht man nicht, manches Unrecht wird verlacht. Selten racht man einen Fled, ben und Ochs und Efel macht.

## (12) Auf die Gellula.

Die Gellula halt viel von Thaten und von Werten; Im Glauben suchet sie ben Rächsten stets zu stärken; Bon Beichen halt sie nichts, vom Wesen halt sie mehr; Ift vielfach eine Frau, und geht im Kranz einher. Db Bapft, ob Luther ihr, ob ihr Calvin gefalle, 3ft untlar; ift mir recht, gefallen fie ihr alle.

#### (13) Chrgeis.

Es ift tein Regiment fo gut, bas allen Leuten trüget: Das macht, Regieren felbst, und nicht regieret febn, vergnuget.

#### (14) Von dem Deit.

Kömmt gleich manches neues Jahr, bennoch flaget Beit, ihm bleibe Fort und fort manch altes Jahr, — nehmlich ben bem alten Weibe.

#### (15) Reichthum.

Eines Ungerechten Erb, ober felbst ein folder Mann, Dber beibes auch zugleich ift, wer Reichthum sammeln tann.

## (16) Auf den Poscinummus.

Was man guten Freunden schenket, ist verwahret, nicht verschenket: Also saget Poscinummus, wenn er was zu heben denket. Aber soll er etwas geben, o so rühmt er hoch das Sparen; Daß man nicht auß Alter etwan Noth und Armuth dürst' ersahren.

#### (17) Mars von Ohngefahr fromm.

War etwan Mars wo fromm, fo tehrt es ihm zu Gute; Es ift gewiß gefchehn aus unbedachtem Muthe.

# (18) feile Gerechtigkeit.

Sind bes Richters Ohren zu, mache bu die Hand nur auf. Recht hat ist, wie alles Ding, einen gleichen hohen Kauf.

# (19) Der Beiten Schauspiel.

Ich benke noch bes Spiels ben meinen jungen Jahren, Worinn ich König war, wenn andre Knechte waren; Sobald bas Spiel sich schloß, siel meine Hoheit hin, Und ich ward wieder ber, ber ich noch itz bin. Der heutige Gebrauch trägt gleichsam ein Ergetzen, Die Bauern dieser Zeit ben Fürsten benzusetzen. Schunpf aber ist nicht Ernst, und das Saturnussest Ift Einmal nur des Jahrs zu Nom in Branch gewest.

#### (20) Der entharte Samfon.

Samfon schlief ben Delila, und verschlief fich haar und Stärke. Solcher Schlaf bringt auch noch heut folche Beut und folch Gemerke.

# (21) Auf den Schwollius.

Der Prafer Schwollius will gar nicht wohnen enge, Geräumig ist fein haus, gewaschen alle Gange. Rein Bunder! Alls ein Kind liebt' er schon solch ein haus; Drum tam er bald hervor aus Kerler, Nacht und Graus, Wo er gefangen lag, ans Tageslicht gefrochen, War seine Mutter gleich erst Frau von drehzehn Wochen.

# (22) Der faiferliche Dienft.

Bas ift es für ein Ding, ber taiferliche Dienst? Der Bauern ihr Berberb, ber Krieger ihr Gewinnst. Der Bauer thut ben Dienst, ber Krieger spricht bavon; Doch straft man jenen noch, und biesem giebt man Lohn.

# (23) Auf den Quadratus.

Quabratus ift ber Belt viel nit, er giebt viel Schatten; Bar fibel, wenn er fturb, im Sommer zu entrathen!

# (24) hofverdienft.

Saft bu ben Sofe mas gethan, Bas niemand bir verbanken tann; So geh ben Zeiten felbst bavon, Der haß ift sonst gewiß bein Lohn.

## (25) Auf den Bullatus.

Bullatus fprach, gefragt; woher er ebel mar? Dein Abel fommt vom haupt und nicht vom Banche ber.

#### (26) Auf Die Glauca.

Es ftritten ihrer zwen, ob Glauca fcon, ob baglich? - Gemalet ift fie fcon; naturlich ift fie grafilich.

#### (27) Auf die Claja.

Gott nahm, fagt Claja, meinen Mann; Der herr hat alles wohl gethan, Der einen frifchen geben kann!

### (28) Gin verlorner freund.

Mein Freund warb nachst nach hof in Shrenbienst ertobren; Die Shre gönnt' ich ibm, boch gieng ber Freund verloren.

### (29) Weltbeherricher.

Gott, Fleiß und die Gelegenheit Beherrichen Menfchen, Welt und Beit. Gott ift in Nöthen anzuflehn; Gelegenheit nicht zu versehn; Der Fleiß nuß fort und fort geschehn.

## (30) Gine fure.

Wem die Hur ins herze kommt, wird fie auch in Beutel kommen; Mag bann jahlen, mas bie Nacht ihm geschenkt, ber Tag genommen!

### (31) Redlichkeit.

Die Reblichkeit verlacht, was ihr Berfolger fpricht; Ein Biebermann fteht ftets; nicht lang ein Bofewicht.

### (32) Die taufend goldenen Jahre.

Taufend goldne Jahre werben von Bropheten ist versprochen. Wie es scheinet, sind fie nahe; benn bergleichen Gold zu tochen, hat ber Krieg bereits zu Rohlen Städt und Dörfer abgebrochen.

#### (33) fürftendiener.

Wenn Diener löblich rathen, So sinds ber herren Thaten; Wenn herren gröblich fehlen, Ist Dienern zuzuzählen.

### . (34) Auf den unverschämten Calvus.

Calous hat fo großen Schebel, und hat bennoch tein Gehirn; Boller Stirn ift auch fein Schebel, und boch hat er teine Stirn.

## (35) Auf den Patus.

Batus bat mich stingst zu Gast; und ich gieng nicht. Ich war satt Noch von bem, womit er mich längst vorhin kastevet hat.

## (36) Reifen.

Weisand warb fürs Baterland Gut und Blut gelassen; Gut und Blut wird ist verthan, Baterland zu hassen. Man verreiset großes Geld; was man heimbringt, wendet man Alte beutsche Redlichkeit hämisch zu beschimpsen an.

## (37) Erbengötter.

Dbrigfeiten beifen Götter, follen Menfchen Bohlfahrt geben, Bollen aber meistens felber von ben Menfchen Bohlfahrt heben.

## (38) Das Befte der Welt.

Weißt bu, was in biefer Welt Mir am meisten wohlgefällt? — Daß die Zeit sich felbst verzehret, Und die Welt nicht ewig währet.

## (39) Waaren der Wolluft.

Wer fich um ber Wollust Waaren als ein Raufmann will bemuhn, Wird, wie wigig er gleich handelt, Reue, statt Gewinnes ziehn.

## (40) Sen wer du wareft.

Wer eine Tugend einmal übt, Eh er sie leichtlich übergiebt, So geb er eher hin sein Leben; Sonst muß er sich ber Chr' begeben.

# (41) hofgunft.

Höllt geschwind in Afch, wie bas Stroh, gusammen,

## (42) Sülfe.

Eigner Fleiß und frembe Gulfe fobern einen Mann. Wenn man einem vor foll fpannen, fpann er felber an.

## (43) Remfigkeit.

Man kann im Ruhm Doch etwas thun. Man kann im Thun Doch gleichwohl ruhn.

## (44) Von dem fargus.

Largus wunfchet feinem Feinbe, bag er ein Ducaten fen In ben hanben eines Filges; benn ba wurd er nimmer frey.

# (45) Wohlfeiler Frauenfland.

Bas man mit Benigem erlangt, bafelbst ift Biel Richt nothig. Eine Magb, bie gerne Frau sehn will, Die wird zur Hure nur, alsbann ist Kirchenfahrt, Und aller Hochzeitpracht erhalten und erspart.

## (46) hofmaler.

Ben hofe hats viel Maler; bie wiffen abzumalen Gemeiniglich mit Roblen; fie fobern tein Bezahlen; Sie thun es ungeheißen, fie thuns von freben Studen; So barf man and nicht fiten, fie könnens hinterm Ruden.

## (47) Mußiggang.

Jebes hans hat seinen Ort, ber gewibmet ift zur Rus. Knecht und Mägbe haben Luft, herr und Frau hat Fug bazu.

## (48) Mittel zu verarmen.

Ich möchte wissen, wie es tame, Daß unser Hab und Gut zunähme? Was wir aus Pflicht nicht geben müssen, Soll Höflichteit zusammen schießen. In für ben Mund was sibrig blieben, So bleibt es boch nicht vor ben Dieben. Was selbst die Tobten schuldig waren Das bilgen wir mit unsern Haaren. Bas wir gehabt, und nicht mehr haben, Davon erheischt man Schoff und Gaben. Ich möchte wissen, wie es tane, Daß unser hab und Gut junahme?

## (49) Don der Clodia.

Clobia taugt nicht jum fieben; ob fie etwan taugt jum braten? — D, man lag fie rob ben Wirmern; beffer weiß ich nichts zu rathen.

### (50) Rrieg und Friede.

Die Welt hat Krieg geführt weit fiber zwanzig Jahr; Runmehr soll Friede sehn, soll werden wie es war. Sie hat gekriegt um das, o lachenswerthe That! Was sie, eh sie gekriegt, zwor besessen hat.

## (51) Geschminkte Weiber willige Weiber.

Biewohl es noch nicht Brauch, baß Wittwen, baß Jungfrauen Sich auszubieten gehn, fich fuchen anzutrauen: So fragt, will gleich ber Mund fich noch in etwas schämen, Doch Schmud und Schminke breist: En will mich niemand nehmen?

# ' (52) girten.

Was ist bas filr ein hirt, ber burch Gewalt und Lift Zum Theil die Schafe schindt, zum Theil die Schafe frist?

#### (53) Auf den Pralin.

Wie bein Ropf, Gelegenheit, Ift, Bralin, bein Ehrenfleib.

### (54) Gefinde.

Sein Gefinde foll man freisen, barf es aber boch nicht maften, Soll es brauchen uns zu helfen, foll es brauchen nicht zu Baften.

### (55) Gewalt ift nicht Capferkeit.

Wenn ihrer Drey gleich Einen schlagen, So hat Geschlagner nichts ju klagen; Denn ungeschlagen bleibt ist keiner, Und Dreye schlagen mehr als Einer.

## (56) Sichere Armuth; elender Reichthum.

Ein Armer hat es gut; er fürchtet selten sehr, (Dieweil er nichts mehr hat) baß er verliere mehr. Ein Reicher hat es arg; ist teine Zeit nicht fren, Daß er nicht morgen schon ber allerarmste seh.

#### (57) Soben.

Thorheit ift es, alles (oben; Bosheit ift es, gar nichts preifen: Mich wird Thorheit schwerlich treffen; Bosheit wird fich eher weisen.

## (58) Die Steuer.

Daf mein Buch bie theure Gabe Allen zu gefallen habe, Glaub ich nicht. Doch glaub ich, allen Berbe folgendes gefallen: "D es muffe höllisch Feuer "Freffen die versluchte Steuer!

## (59) Gin Indianifder Brauch.

Wenn ein Indianer freyet, schenket er die erste Nacht Einem Priester, der zum Segen einen guten Ansang macht. Blondus freyet eine Jungser: ob er nun gleich dort nicht wohnt, hat sie bennoch ihm ein Pfaffe eingeweißet unbelohnt.

## (60) Von der hulda.

Bas man liebt, bas braucht man wenig, bag mans lange brauch': Bulba iconet man jum Nehmen, liebt man fie gleich auch.

## (61) Bunder der hoffart.

Bas reizet uns zur Soffart an? - ber Leute Beuchelen, Die alles preifen, mas mir thun, es fen gleich wie es fen.

## . (62) Büchermenge.

Des Bucherschreibens ift tein Enbe, ein jeber schreibt mit Saufen! — Rein Mensch wird weiter Bucher schreiben, wenn nur tein Mensch wird taufen. Leffing, sammtl. Werte. V.

## (63) Gin redlicher Mann.

Fitr einen guten Mann find alle Zeiten gut, Beil niemals Bofes er und Bofes ihm nichts thut; Er führt durch beibes Glud nur immer Einen Muth.

## (64) Menschenfinnen.

Köpfe haben Dünkel, Herzen haben Winkel: Brüfe, was bu fiehest, Werke, was du fliehest!

## (65) Auf den Chrafo.

Thraso geht, wie herfules, mit ber Löwenhaut bebedt; Sags nur nicht, ein hafenhalg ift zum Futter unterftedt.

## (66) Wunderwerk der Welt.

Man fagt, und hat gefagt von großen Bunberwerken, Die wohl zu merten find, und waren wohl zu merten; Roch ift ein größers taum, als baß ein frommer Mann Ben biefer bofen Zeit, fromm febn und bleiben tann.

# (67) hofdiener.

Beber will ben hofe bienen; bienen will er immer, Richt benm Sorgen, nicht benm Dulben; nur im Tafelgimmer.

## (68) fob.

Eines Narren Brobe, Die besteht im Lobe. Seine Runft zu weisen, Schleuft ihn auf bas Preifen.

## (69) Auf den Stichus.

Stichus hat ein böses Weib, will sich gern vertragen, Meynt, ihr Grimm werd endlich sich müben von dem Plageu; Da ihn sonst ein neues Weib werd' auss neue nagen.

# (70) Das herz auf ber Bunge.

Wers herz auf seiner Zunge führt, Der muß, wenn er die Zunge rührt, Sich ber Bebachtsamkeit besleißen, Sonst möcht er ihm das herz abbeißen.

# (71) Ariegesschaden.

hat Land burch biesen Arieg, hat Stadt mehr ausgestanden? Schau wo ber beste Tisch und größte Schmud vorhanden.

# (72) hoffnung.

Wer nichts hat, bem ift noch Rath, Wenn er nur noch Hoffnung hat.

## (73) Erkenntnif Seiner.

Der Schatten pflegt zu stehen nach bem die Sonne fleht; Sobald sie scheint, ift niemand ber ohne Schatten geht. Auch ist auf Erben niemand von aller Thorheit fren; Ein Mensch von klaren Sinnen, ber merkt wie groß sie seh.

# (74) Durch Muhen, nicht durch Schmeicheln.

Reblich will ich lieber schwitzen, Als die Heuchlerbant besitzen. Besser harte Fäuste streden, Als von fremdem Schweise leden. Besser was mit Noth erwerben, Als gut leben, furchtsam sterben.

# (75) Auf den Diger.

Biger tann nicht mußig geben; — Mußig aber tann er fteben.

## (76) Meuerung gefährlich.

Das Bose, mohl gestellt, laß stehen, wie es fteht; Es ift noch ungewiß, obs gut mit Neuem geht.

### (77) Frengebige herrendiener.

Wenn Diener Herren schenken, So mögen Berren benten, Daß sich, was auf sie sleußt, Bon ihnen vor ergeußt.

## (78) Augen, Ohren, Mund.

Dhr und Auge find die Fenster, und ber Muud die Thur ins Saus: Sind fie alle wohl verwahret, geht nichts Boses ein und aus.

# (79) Verdächtige Sachen.

Ein verföhnter Freund, Ein erfaufter Freund Sind zu einer Brude Ungeschidte Stude.

## (80) Seelenwanderung.

Daß eine frembe Seel in fremben Körper frieche, Das glaube wer es will; es sind nicht Bibessprikche. Dieß aber ist gewiß, baß ist ein frember Leib Oft fähret auf und in ein frembes Pferd, Kleib, Weib.

## (81) Auf die Prisca.

Deine Schönheit liegt am Laben, gar nicht, Brifca, in ber Rifte; Bas man fieht, bas ift bas Beste, mit bem Innern steht es muste.

# (82) Cewandelte Freundschaft.

Wer die Freundschaft brechen kann, Gieng fie nie von Berzen an: Der ward falich ein Freund genennt, Wer fich von bem Freunde treunt:

### (83) Das Glück ein gemein Weib.

Das Glid ift wie ein Beib, Die feinen völlig liebet, Indem fie fich ist bem, ist jenem übergiebet.

#### (84) Bucher.

Es ist mir meine Lust, ben Tobten stets zu leben; Bu sehn mit benen, die nicht sind, rund um umgeben, Bu fragen, die ganz taub; zu hören, die nichts sagen; Und die nichts haben, doch viel pslegen auszutragen, Bor andern vorzuziehn. Ich bin auf die bestissen, Die mir viel Gutes thun, und doch von mir nichts wissen. Ich halte diese hoch, die nie mich angesehn; Die manchmal mich im Erust verhöhnen, schelten, schmähn, Sind meine besten Freund'; anstatt sie hinzugeben, So gab ich alle Welt dahin, und auch das Leben.

#### (85) Auf den Curvus.

Eurous ift ben Laftern gram, nicht aus Tugend, nur aus Reib; Daß er ihnen nicht mehr bient, schafft nicht Wille, sonbern Zeit.

# (86) hoffahrt.

3ch nehm ein Quintlein Glud, und taufe hofegunft: Ob bir es fo beliebt, nimm einen Centner Kunft: Die leichte Minge gilt, die schwer ift hier umfonft.

## (87) Verliebte.

So viel Sandel, so viel Wunder, als verliebte Leute machen, Wozu dient es, wohin zielt es? — Dente nach, so wirst bu lachen.

# (88) Austritt der Bunge.

Die Bunge wohnt mit Fleiß in weißem Beingebäge. Denn bieß ist ihre Grang, in ber fie fich bewege. Wächst aber wo bie Jung, und steiget fibern Zaun, Derfelben traue bu, ich will ihr ninumer traun.

## (89) Der Liebe Blindheit.

Ein Wollsad und ein Kohlensad, ba bie behfammen stunden, Da schof Cupido, und der Pfeil ward in dem schwarzen funden. Die Lieb ist an die Farbe nicht, dieweil sie blind, gebunden.

### (90) Mannermangel.

Daß mehr Weiber find als Manner, macht bes Krieges Raferen; Doch mich buntet, Beiber ftunben burch bie Buhlichaft Kriege beb.

# (91) Gin fauler Anecht.

Wenn felten fliehlt ein Dieb, und nie ein Knecht mas thut, So halt ich ben für böf', und jenen mehr für gut.

## (92) Auf den Dagus.

Bagus liebet Beiber, Bittwen, Jungfern, Mägbe, was es giebt; Chriftenlieb ift fo geartet, bentt er, bag fie alles liebt.

### (93) Freunde.

Freunde die bas Glude macht find fein rechtes Meisterftude, Benn fie nicht zuvor beschaut und bewährt bas Ungelude.

# (94) Auf die Stultina.

Alle sehen ernsthaft aus: bennoch will Stultina lachen? — Weil sie weiße Zähne hat, sucht fie fich beliebt zu machen.

# (95) Die Frenheit.

Wo dieses Frenheit ist, zu thun nach aller Lust, So sind ein freyes Bolk die Säu in ihrem Wust.

## (96) Fremde Schutherren.

Der, ber uns für Reber halt, follt' uns friegen für ben Glanben? Frebheit follten schützen die, die uns Frebheit helsen rauben? Ausgang wird zu glauben dir Frebheit was du willst erlauben.

# (97) Luft und Untuft.

Ihrer zwey sind, die sich hassen, Und einander boch nicht lassen: Wo die Wollust tehret ein, Wird nicht weit die Unlust sepn.

## (98) Der rafende David. 1

Wer ben Achis bentt zu leben, wer ben Welt bentt fortzukommen, Muß balb haben Narrenkappe, Doctorshut balb angenommen.

## (99) Der Soldaten gutes Werk.

Bufe zeucht bem Kriege nach; wo bas Beer nur hingetreten, Thun bie Leute nichts als weinen, nichts als fasten, fevern, beten.

## (100) - Auf den Simon.

. Simon wünschet, baß sein Beib Eine Moscovitinn ware, Wenn er ihr gleich blaut ben Leib, Daß sie sid, bech nicht beschwere; Aber weil sie beutsch gesinnt, Schaut sie, wie sie sich erwehret, Wie sie Oberhand gewinnt, Und mit ihm die Stube kehret.

## (101) Trunkenheit.

Es fäuft fich voll, für fich, fein unvernünftig Thier. — D, hatten fie Bernunft, fie tranten auch, wie wir.

## (102) Stadtleute, und Dorfleute.

Wer find Bürger? Nur Berzehrer. Ber find Bauern? Ihr' Ernährer. Jene machen Koth aus Brobte, Diefe machen Brobt aus Kothe. Wie baß benn ber Bürger Orben Höher als ber Bauern worben?

#### (103) Auf den Saulinus.

Faulinus ift ein Mann, er ift ein ruffig Mann; Die Arbeit bat er lieb, — wenn andre fie gethan.

#### (104) Schnecken.

Bruber, tomm und if mit mir; Saus und Wirth foll vor bir steben. Doch if nur ben Wirth, bas haus möchte nicht zu halse geben.

#### (105) Weintrauben.

Bruder, tomm auf einen Trunt; boch im füßen Bacchusnaß Thu mir nicht allein Bescheid, thu mir auch Bescheid im Faß.

## (106) Friedenshindernif.

En, es mirb bald Friede senn! Freue bich, bu beutscher Mann! Migvertraun und Eigennut, ein Paar Wörtlein, stehn nur an.

## (107) Cadler.

Wer mich tabelt läffet merten, bag mas Gutes an mir fen; Sonft mar nichts ihm bran gelegen, burfte teiner Tabelen.

# (108) Don meinen Reimen.

Richt einmal in seinem Buche guter Freunde zu gebenten? — Weiß ich boch noch felbst nicht eigen, welchen Ruhm man mir wird schenken.

## Achtes Buch.

#### (1) An den fefer.

D Lefer, dir steht freh zu richten über mich, Und andern stehet freh zu richten über dich. Wie du dein Urtheil nun von andern dir begehrest, So stehe daß du mir mein Urtheil auch gewährest.

# (2) Die Chre.

Die Ehre tennet feinen Obern; wer ihr jum Nachtheil was gebeut, Den fürchte nicht, wenn bich bein Leben jum Schut ber Ehre nicht gereut.

## (3) Buverficht auf Menschen.

Ber fein Blud auf Meufchen baut, hat es gang vergeffen, Daß in turgem biefen Grund Burm und Schlange freffen.

#### (4) Don dem Probus.

Brobus thn gleich mas er thu; nimmer taugt boch, mas er thut. Ift er benn fo bofer Art? — Rein, fein Richter ift nicht gut.

#### (5) Citelkeit.

Rimm weg die Sitelkeit von allen unfern Berken, Bas wird dir übrig fenn und gultig zu vermerken?

## (6) Auf den Morus.

Morns hat viel Gelb und Gut? Muß baben boch hungrig fasten? — Ep! ber Teufel, und nicht Er, hat die Schluffel zu ben Kaften.

## (7) feben und Cod.

Der Tag hat große Müh, die Nacht hat füße Ruh: Das Leben bringt uns Müh, der Tod die Ruhe zu.

## (8) Goldkunft.

Aus bem falten Norbenloche tam ber Sandgriff Gold zu tochen, Da bie Künftler für ihr Kupfer famen beutsches Gold zu fuchen: Dentsches Blut, mit beutscher Afche wohl vermischet, tonnte machen, Daß zu Gold ben Künftlern wurden Glanbe, Treu und alle Sachen.

# (9) Gemeinschaft bringt Berachtung, fonderlich Surften.

We viel Gemeinschaft ist, ift Ausehn nicht gemein; We nicht mehr Ausehn ist, wird schwerlich Folge sewn; We Folge sich verliert, sann Ordnung nicht bestehen; We Ordnung nicht besteht, muß Wehlsahrt untergeben.

## (10) Gin unruhiges Gemuth.

Ein Mithitein und ein Menschenherg wird stets herumgetrieben; Wo beibes nichts zu reiben hat, wird beibes felbst gerrieben.

## (11) Chriftliche Liebe.

Btochns lag in tausend Nöthen, Die ihn brangten bis aufs Töden. Sollte Christenliebe haben, Sich zu retten, sich zu laben: Ließ sie hin und wieder suchen, Weil sie fich int beieder suchen; Ließ sie siechen ben Gerichten, Fand sie aber ba mit nichten; Mußte hören, bag man sagte: Was bas sey, wonach er fragte?

## (12) Auf den honoratus.

Obs recht, obs chrlich sen, was Honoratus thut, Daran gebenkt er nicht. Ihm bünket alles gut, Was gut zum Schmausen ist. Was soll man von ihm sagen? Er hat bas Recht im Maul, er hat die Ehr im Magen.

## (13) Auf ben Stilpo.

In beines Beibes Ulmanach fieht, Stilpo, allewege: Erib, Ungeftum, Platregen, Sturm, Bind, Sagel, Donnerfchläge.

## (14) Cheftand.

Wer im Sommer Blumen sammelt, sammelt aber sonst nichts ein, En wovon will ber im Winter ruhig, satt und muthig sehn? Wer behm Frehen bloß auf Zierben, Prangen, Stolz und Großthun benkt, Was wird ber für Tröstung sinden, wenn ihn großer Unsall kränkt.

## (15) hoffnung und Geduld.

hoffnung ift ein fester Stab Und Gebuld ein Reifesteib, Da man mit durch Welt und Grab Wandert in die Ewigkeit.

## (16) Ifts nicht gut, fo wirds gut.

Bofe Leute mogen troten, fromme Chriften ftille leben: Schafeswolle tommt in himmel, Boljestoden nur baneben.

## (17) Das Mittel.

Benn das Beste nicht zu haben, nehme man für gut das Gute; Auch für lieb, ists nicht ein tapfrer, bennoch mit dem frohen Muthe. Bem die Flügel nicht gewachsen, kann die Wolken nicht erreichen; Bem des Ablers Augen sehlen, muß der Sonne Stralen weichen.

## (18) Schein der Erenheit.

Die Freiheit ift ein Stridt, womit man Freiheit fangt; Je mehr man fie bebrudt, je mehr man ihrer benkt.

## (19) Dankbarkeit gegen die Schweden.

Bas werben boch fur Dant bie Schweben um ihre Kriege haben? — Bir munfchen, bag Gott ihnen gebe, so viel als fie uns gaben!

#### (20) fofleute.

Leute, Die ben hofe bienen, bunten fich, als andre, mehr; Mich bebuntet, ber, ber bienet, weiche bem, ber fren ift, febr.

#### (21) Don dem Crifpus.

Erifpus ist gereift, ift munter, ift gelehrt; — und wird veracht? — En! ber neue Musterschneiber hat ihm noch kein Kleib gemacht.

## (22) Erinnerungen.

Große Herren wollen niemals gern Erinnerung ertragen; Bie bem Bileam, muß ihnen oft ein Efel Wahrheit fagen.

## (23) Auf. den Pfeudo.

Bfeubo leugt fo ungemein, Daß ich ihm nicht glauben tann, Beigt er, wenn er leugt, gleich an, Daß es nichts als Lügen febn.

## (24) Auf den Bulpinus.

Dein Berg ift ein Castell, hat gar viel Außenwerte, Bulpinus; wer brein tommt, hat nicht gemeine Starte; Wer brein noch tommen war ift teiner, wie ich merte.

## (25) Die furcht.

Der Tob, vor bem ber Mensch so sleucht und so erschrickt, Währt an ihm selbst so lang, als lang ein Ange blickt. Des Tobes Furcht ist Tob, mehr als ber Tob; ber Tob Berkürzt, was ihn vergällt, die Furcht, die schlimmste Noth.

## (26) Der Röhlerglaube.

Bas bie Kirche glauben beift, foll man glauben ohne Wanten? — Alfo barf man weber Beift, weber Ginnen, noch Gebanten.

# (27) Wiedervergeltung.

Für Bite Bites Gutes geben, ift teine gute That; Für Bofes Bofes geben, ift ein verkehrter Rath; Für Gutes Bofes geben, ift schändliches Beginnen; Für Gutes Gutes geben, gebühret frommen Sinnen; Für Bofes Gutes geben ift recht und wohl gethan, Denn baran wird erkennet ein achter Ehriftenmann.

#### (28) febensfat.

Biel bebenten, wenig reben, und nicht leichtlich fchreiben, Ran viel Banbel, viel Befchwerben, viel Gefahr vertreiben.

#### (29) fürftengeschenke.

Fürstengaben find wie Bache, fturgen immer gegen Thal; Treffen fo nur, wie fie treffen, ohngefahr und ohne Bahl.

# (30) hand und Finger, ein Dorbild bruderlicher Ginigkeit.

Beber Finger an ber Banb Bat fein Daaf und feinen Stanb. Beber hilft bem anbern ein, Reiner will fein eigen fenn. Briiber, bie bes Blutes Pflicht Bat in Ginen Bund gericht, Sagt, mas wollen bie fich zeibn, Wenn fie eigennutig febn? Wenn fie bas gemeine Beil Meffen nach bem eignen Theil? Wenn nur jeber barauf benft, Bas ben anbern Bruber frantt? Wenn ber anbre fteigen will Bin auf ben, ber nieberfiel? Wetten will ich, all ihr Thun Wird auf Disgriff nur beruhn.

## (31) Verftand.

Bit, ber nur auf Bortheil gehet, ift nicht Bit, er ift nur Tude. Rechter Big übt nur was redlich, weiß von teinem trummen Stude.

## (32) Friedenskrieg.

Ber burch Baffen überwunden, hat noch lange nicht gesiegt: Friedemachen hat erfunden, Daß ber Sieger unterliegt.

#### (33) Abwechselung.

Andern gehet auf die Sonne, wenn fie uns geht nieder Wenn fie andern niedergehet, tommt fie ju uns wieder. Was uns Gott nicht heute schenkte, tann er morgen schieden, Kann uns, was er hente schiedte, morgen auch entrüden.

## (34) hofgunft.

Rein Begehrtes je verwiedern, Rein Berwiedertes begehren, Hiedurch pflegt die Gunft ber Niedern Ben ben hoben fortgumahren.

# (35) herr und Anecht.

Wer andern bient, ift Berr, fo fern er fromm fich balt: Wer andrer Berr ift, bient, wenn er fich fündlich ftellt.

# (36) Die Gerechtigkeit.

Daß Gerechtigfeit bestehe, muß man Röpfe bagu haben, Theils bie Kluge Leute führen, theils ber henter giebt ben Raben.

# (37) heuchler.

Ber nicht boret, bat nicht heuchler: wer bie heuchler bentt zu haffen, Dag zwar ihnen Thor und Thure, nur nicht Ohren offen laffen.

## (38) Don einer Wittme.

Eine Wittwe gieng zur Trau; nahm iht ihren vierten Mann. Als die Zeit zum Schlafengehn auch nun endlich tam heran, Sprach sie: ach ich armes Kind! hätt ich diefes eh bedacht, Niemand, niemand hätte mich mehr zu diesem Schritt gebracht! Doch sie gieng, war gar getrost; und das Kind, das sie gebar Kaum in zwanzig Wochen brauf, wies wie sie vergestlich war.

#### (39) Gine Gafteren.

Man lub mich stungst zu Gaste: ber Magen gieng mit mir; Doch war er mir nichts nitze, ben Mis beburft ich hier.

#### (40) Die Gicht.

Wer sich üben will im Fühlen, Dag mit Gicht ein wenig spielen.

### (41) Angezogene Schrift.

Wenn ber Sansherr, mann bie Diebe fommen wollten, eigen wußte; Burd er wachen: fagt ein Briefter, als ber Bifchof ihn begrufte.

### (42) Frenheit.

Ber feinem Billen lebt, lebt ohne Zweifel wohl; Doch bann erft, wenn er will nicht anbere, als er foll.

### (43) Meberfluß.

Der Ueberfluß hat feinen Feinb, ber ärger ift, ale er: In turgem führt er über fich ben Mangel felber ber.

#### (44) Abfall.

Es ist ein Wunderding: wer zehn, wer zwanzig Jahr, Und länger, nicht gewußt, was rechter Glaube war, Wenn er vom ersten tritt, und nimmt den andern an, Daß der bald alles weiß, und andre lehren kann! Mich dinkt, Gunst, Ehre, Macht, Gemach und gute Bissen Die stärkten ihm bas hirn; — nicht aber das Gewissen.

# (45) Auf den Mous.

Ubus fauft ben gangen Tag. Wird er brüber wo besprochen, Spricht er: einen halben Tag hab ich mich am Durst gerochen, Und ben andern halben Tag sauf ich barum wieber au, Weil mich leicht ber bose Durst tildisch siberjallen kann.

## (46) Jungfern.

Bute Biflein bleiben fetten in ber Schuffel liegen: Jungfern bleiben felten figen, wenn fie nur mas tugen.

#### (47) Die Armuth.

Die Armuth ift mit bem insonderheit begabt, Daß fie, wohin fie tommt, hat, was fie hat gehabt.

### (48) Jungfrauschaft.

Ein glühend Eifen in ber hand, Ein unverletter Jungfernstand, Ift leichtlich nicht zu tragen allen: Man läffet beibes gerne fallen.

## (49) Ergetlichkeit.

Eh wie Schad ists um die Zeit, die mit Reimen ich verspiele! — Uebler aber reimte sichs, wenn mit Nichtsthun sie versiele. Eine Ruh für Leib und Seele läßt man einem jeden zu. Zeder ruhe, wie er will; ich beruh in dieser Ruh.

## (50) Die lateinische Sprache.

Latein hat keinen Sit noch Land, wie andre Zungen. — 3hm ift die Burgerschaft burch alle Welt gelungen.

(51) Sohn und Strafe.

Beffer, Gutes nicht belohnen, Als bes Bofen mo verschonen.

(52) Lob und Schande.

Ben nicht jum Guten zeucht bas Breifen, Treibt nicht vom Bofen bas Berweifen.

## (53) Auf den trunkenen Deit.

Man warf ben Beit bie Trepp binab: Beit fchiefte fich barein, Sprach: Batt es nicht ein Menfch gethan, fo batte gethan ber Bein.

### (54) Beute aus dem deutschen Ariege.

Bas gab ber beutsche Krieg für Bente? Biel Grafen, Herren, Ebelleute. Das beutsche Blut ist ebler worden Durch ben geschwächten Bauerorben.

#### (55) Ein fürftenrath.

Ber ift, ber seinen Rath bem herren redlich giebt? Der, ben fein Fürst? - Rein ber, ber seinen Fürsten liebt.

## (56) Worte.

Man giebt ben Beibern Schuld, daß ihre Borte leichter, Als leichte Blätter sind: baß ihre Sinnen seichter, Als Regenbäche sind. — D Männer tönnens auch! Biel Borte, wenig Gerz ist ihr gemeiner Brauch.

## (57) Das Glück.

Ungliid herrschet so bie Welt, daß man auch sein Toben, Daß es noch nicht ärger ift, muß mit Dante loben.

#### (58) Dergeffen.

Schweigen ift nicht jedem leicht. Doch ifts leichter noch, verfchweigen Alls vergeffen folche Dinge, die und zu Gemuthe fleigen.

## (59) Auf die Gilvula.

Man vergleicht bich einer Lifge, Gilvula: 3ch lag es fenu! — Rur bie gelbe, nicht bie weiße, bilbe bir hierunter ein.

#### (60) Auf die Ardella.

Alles was Arbella thut, thut sie, weil es Ruhu gewähret; Doch je niehr sie Rühmens macht, besto mehr sie Ruhu entbehret.

# - (61) Vergnüglichkeit.

Seines Lebens und ber Welt fann am besten ber genießen, Der bas Große biefer Welt nicht mag fennen, nicht mag miffen.

## (62) Gin Sobsprecher.

Ber andre loben will, nuß felbsten löblich febn, Soust trifft bas Loben leicht mit Schanden fiberein.

# (63) Amt einer Chefrau.

Berrichen nicht, und auch nicht bienen, freundlich, hülflich, tröftlich fenn, Diefes ziemet fich ben Weibern, ift ihr Amt und Ruhm allein.

## (64) Bildniffe.

Große herren geben Bildniß wohlgeprägt nach allem Leben, Bein sie ihre hofemägbe manchmal ihren Dienern geben. Leifing, sammtt. Berte. V.

#### (65) Auf die Anna.

Unna hat die Jungferschaft für ben Cheftand erfieft, Weil fie feiner, auch geschentt, anzunehmen Willens ift.

#### (66) Die beutsche Sprache.

Rann die beutsche Sprache ichnauben, ichnarchen, poltern, bonnern, frachen: Rann fie boch auch fpielen, icherzen, liebeln, guteln, furmeln, lachen.

## (67) Liebe gur Runft.

Wer Luft zu lernen hat bem mangelt immer mas: 3tst will er wiffen bieß, ist will er wiffen bas.

#### (68) Ein bofer Bahler.

Der mir funfzig Gulben foll, maget zwanzig Gulben bran, Daß er meine Zahlung nur langer noch verzögern fann. Seht boch, wie er auf Gewinn fich versteht, ber schlaue Mann!

## (69) Nehmen.

Wenn bas Weib ihr einen Mann, wenn ber Mann ein Weib ihm nahm, Weil sie beibe Nehmer sind, wer benn ifts, ber was bekam? Ey bas Weib! benn bie empfänget, träget Bitrben ohne Schen, Leget ab, und kommet wieber, holet mehr, und trägt aufs nen.

## (70) Auf die Blinca.

Blinca tann bie Malertunft, hat fich felbft gemalet; Und ihr Bild bas bleibt ihr boch, obs gleich mancher gablet.

## (71) Auf den Pravus.

Sicher ware zwar ben Juben Pravus, benn er ist ein Schwein; Weil er aber auch ein Ochse, wurd er boch nicht sicher senn.

#### (72) Die eiferne und golbene Beit.

Die Zeit ift eifern ben bem Bolfe, bie Zeit ift golben ben Berichten: Das mas ber ichmere Pflug erpflüget, geht alles auf Gehorfanspflichten.

## (73) Auf den Runcus, einen beliebten hofmann.

Runcus ift recht edigt grob: Sat boch lauter Lieb und Lob.

Recht! es muffen ftarte Gaben Reine fcwache Liebe haben.

# (74) Gin verdachtiger Richter.

Bit ein Efel gu erftreiten: en fo fuche bir gur Sant Ginen Richter, ber nicht felber biefem Gfel anverwandt.

# (75) Schminke.

Benu sich Weiber schminken, Ift es als ein Winten, Daß man anfgenommen, Bolle man ja kommen.

#### (76) Don dem Cajus.

Cajns hat ein zierlich Beib. Schabe nur, es geht bie Sage, Daß fie jebe Boch im Jahr febre fieben Fepertage!

#### (77) Liebhabende.

Ein Kranker hat nicht Big, ber seine Krankheit liebt: Ein Buhler raset so, ber sich ber Lieb ergiebt.

# (78) Güter.

Daß man ohne Sorge lebe, forgt man ftets um Gut und Gelb, Das boch ben, ber es erforget, immerbar in Sorgen halt.

# (79) Amt der Obrigkeit.

Wie fommt es, ba fie fangen follen, Dag Obrigfeiten fangen wollen?

#### (80) Born.

Wo Born nimmt Ueberhand, ba fteigt ein Rebel auf, Der ben Berftand verblendt und wehrt ihm seinen Lauf.

# (81) Von dem Machiavell.

Mancher schilt auf biesen Mann, folget ihm boch heimlich nach: Giebt ihm um bie Lehre nicht, giebt ihm um bie Deffnung Schmach.

#### (82) Aunft und Gefchicke.

Biffenfchaft und Söflichfeit paaren fich nicht immer: Deftere ift ein hölgern Baus, wo ein goldnes Zimmer.

#### (83) Ein hofmann.

Wer redlich ift im herzen und mit bem Munde fren, Der wiffe, baf ben hofe er nicht behäglich fen. Wie man ihm vorgefaget, fo sagt ber Papagen: Wer gelten will ben hofe, ber trete biesem ben.

# (84) Die Poeten.

Ueber seinen Schatten fpringen, Kann bem Leichtsten nicht gelingen: Dichtern aber tanns gelingen, Ueber ihren Tob zu springen.

# (85) Auf die Vanula.

Banula will einen Schönen, Ebeln, Tapfern, Rlugen, Reichen, Wohlgereiften, Bohlbesprachten, Wohlgewachenen ohne Gleichen: Run ber Bunfch kömmt zum Gemafren, fällt viel ab von biefem Billen, Und ben Mangel aller Stüde muß allein — bie Thorheit füllen.

# (86) Gin reicher Geithals.

Berres ift ein laftbar Efel, nicht ein reicher Mann; Denn nur blof jum Gadetragen nahm bas Glad ibn an.

#### (87) Der wohlthätige Gott.

Gott macht Gutes, Bofes wir: Er braut Bein, wir aber Bier.

#### (88) Die gaftfregen Schlefier.

Weiland waren wir befannt, bag wir rühmlich gastfren waren; Wie benn? baf wir biefen Ruhm und Gebrauch int schimpflich sparen? — Gafte haben haus und Wirth ganz vertilgt ben biefen Jahren.

# (89) Auf den Jungus.

Fungns Maul ift eine Mable, die gar gang in ihrem Lauf; Mahlet Bit taum eine Sandvoll, schüttet Wort ein Malter auf.

#### (90) Auf die Jungfer Sufthold.

Laternen tragt man auf ben Gaffen, im Saufe braucht man fie nicht febr: Ben Leuten ift Luftolda glichtig, im Bintel fragt fie nichts nach Ehr.

# (91) Braut und Brautigam.

Für die Inngferschaft der Braut gab ein Bräutigam seine: Sie, wie er drauf inne ward, hatte selber keine. Daß er nicht im Handel möcht übervortheilt sehn, Gab sie ihm die Mutterschaft morgens oben drein.

# - (92) Von der Cafca.

Wie bag ihr boch, baß Cafca ftarb, bie Schuld bem Arzte gebt! Sie hat fich burch fo lange Beit zu Tobe felbst gelebt.

# (93) Die Saat der Wahrheit.

Ber ben hofe Bahrheit faet, ernbtet meiftens Misgunft ein: Bachft ihm etwas zu von Gnabe, wirft ber Schmeichler Fener brein.

#### (94) Menfchenliebe.

Gott follst du mehr als dich, wie dich, ben Nächsten lieben; Wenn Eine Liebe bleibt, so sind sie beide blieben: Denn Gott und Nächsten knüpft ein unauflöslich Band; Wer sich hier trennen will, ber hat sich bort getrannt.

#### (95) Die Begierden.

Solde Rathe, bie fich fleiben in bes Fürften Rleib und Bierben, Leiben felten anbre Rathe. — Belche finb es? — Die Begierben.

# (96) Friede und Arieg.

Ein Krieg ist töftlich gut, ber auf ben Frieden bringt; Ein Fried ift schändlich arg, ber neues Kriegen bringt.

# (97) hofregel.

Non mihl sit servus medicus, propheta, sacerdos.

Fürsten wollen keinen Diener, ber ba will, baf Trank und Effen Sen nach Ordnung und Bermögen eingetheilt und abgemeffen. Fürsten wollen feinen Diener, ber ba will zuvor verfünden, Bas auf ihr verfehrtes Wesen für Berberben fich wird finden. Fürsten wollen feinen Diener, ber ba will, bag ihr Gewissen Sich von allen Uebelthaten tehren foll zu ernftem Buffen.

#### (98) Auf den filepar.

Rlepax, der fo manches Thier in den Magen hat begraben, Hat nun auch ein warmes Grab inner einem frommen Raben.

# (99) Doppelter Samfon.

Beil Onander Efelsbaden einen mehr als Samfon trägt, Bort man, daß zwen taufend Maden er ben Ginem Rafe foliagt.

# (100) Der weichende frieg.

Mars macht es gar zu arg, Mars tobt ist gar zu fehr. Der Teufel, wenn er weicht, flinkt, fagt man, besto mehr.

#### (101) Auf die Virna eine gemeine Wittme.

Birna, ber ber Mann gestorben, kaget ist, fie sen Niemandes; Falls mit ihr gedienet ware, will sie sehn des ganzen Landes.

# (102) Wiedergebrachte Jungferschaft.

Der bie Inngferschaft benommen, Kann fie wiederum bekommen, Wenn es ihr vielleicht gelingt, Daß fie eine Tochter bringt.

#### (103) David durch Michal verborgen.

Die Michal legt ein Bilb ins Bett, an Davids Statt, Und bann zu feinem Saupt ein Fell von einer Ziegen: Will mancher, wie ein Bilb, im Bette ftille liegen, Giebt man ihm insgemein ein Fell bas Sorner hat.

#### (104) Wein.

Guter Bein verderbt ben Beutel, bofer ichabet fehr bem Magen; Beffer aber ifts, ben Beutel als ben guten Magen plagen.

# (105) Nürnbergische Unterhandlung.

Was zu Rürnberg wird gehandelt Wird gewiß was Gutes seyn; Denn gut Ding darf gute Weile. Wo es sich zum ärgsten wandelt, Und mit Hoffnung nicht trifft ein, Gebe niemand Schuld ber Eile.

# (106) Weisheitliebende.

Die in Sachen, bie, wer weiß wo und was fint, mipig fint, Diefe find in benen Sachen, bie vor Angen, oft ein Rind.

### (107) Auf den Arkas.

- Artas ruft viel Hochzeitgafte. — Woher hat er Gelb genommen? — D! es follen nicht die Gafte, die Gefdente follen tommen.

# (108) Nichts neues unter der Sonne.

Wie jest bie Zeiten find, so waren vor die Zeiten: Denn Salomon sah auch auf Pferben Anechte reiten, hingegen Fürstenvoll zu Fuß wie Anechte geben. Die Grube sehlt nur noch. — Auch die wird man balb seben.

# (109) Die Verleumdung.

Wenn uns bie Berleumbung ichlägt, Beilen gleich gulett bie Wunden, Wird, wie viel man Pflafter legt, 3mmer boch bie Narbe funden.

# (110) Die gute Sache.

Ift jebe Sache falfch, bie etwan übel gieng: Ift Chriftus Sache falfch, bie ihn ans Rreuze bing.

### (111) Beschenkungen.

Wer burch Gaben ben bem Richter beuft zu helfen feinen Cachen, Suche lieber burch bas Schenken aus bem Feinbe Freund zu machen.

Breb. Sal. X, 7, 8. 3ch fabe Rnechte auf Roffen, und furften ju Bufe gebn, wie Rnechte. Aber wer eine Grube macht, wirb felbft brein fallen, u f. w.

# (112) Auf den Mopfus.

Mopfus hat ein grob Berständniß, mennt es sen ihm trefflich nun; Denn mas tölpisch bauert lange; stumpf wird leichtlich, mas zu fpit.

# (113) Auf den Mepos.

Repos geht in großem Anmmer, aber nur bis an bas Anie; Weiter läft er ihn nicht bringen, bis jum herzen fömmt er nie.

# (114) Don meinen Reimen.

Sind meine Reime richtig? Sind meine Worte wichtig? — Nur daß nicht beibe nichtig; Sonst sind sie gar nicht tüchtig.

# Reuntes Buch.

# (1) Don meinen Reimen.

Ich weiß wohl, daß man glanbt, daß einer gerne thu, Das was er gerne sagt; allein es trisst nicht zu. Die Welt ist umgewandt: ich kenne manchen Mann, An Worten ist er Mönch, an Thaten ist er Hahn. Mein Reim ist manchmal frech, die Sinnen sind es nicht: Der eine Zeug ist Gott, der andre das Gersicht. Ich höhne Laster aus, ich schimpse bose Zeit, Denn die macht großes Werk von großer Ueppigkeit.

# (2) Bilder.

Ben Bilbern nieberknien, bas gelte wo es gilt, Go gilt es ba und bort boch vor ein Frauenbild.

# (3) Cbelftein und Perten.

Bas macht bie eblen Stein und flaren Berlen werth? 3hr Werth nicht, fonbern bas, baf man fie fo begehrt.

# (4) Schonheit.

Die Schönheit ift ber Schirm, bahinter Falschheit stedt; Ift Liebe gar zu blind, wird Falschheit nicht entbedt.

# (5) Artheil des Mopfus.

Egla war von bloben Augen, Phillis war von frumpfen Ohren, Nifa war von schwerer Zunge, jebe war alfo geboren. Sonsten hatte Zier und Zucht unter ihnen gleichen Krieg, Sonsten hatte Zier und Zucht unter ihnen gleichen Sieg. Mopfus follt' ein Urtheil fällen ihrer bren Gebrechen wegen, Sprach: ift Fühlen nur ben allen, ist am andern nichts gelegen.

# (6) Sifthe find nicht Eleifch.

Seinen Weg hat alles Fleisch in ber ersten Welf verberbt: Drum hat burch ben Sinbenfluß Gott gar recht bas Fleisch gesterbt; Nur bie Fische blieben leben. Müssen also billig schließen, Wer im Fasten Fische speiset, könne ja nicht Fleisch genießen.

# (7) hofwerth.

Ben hof ift mehr ein Pferb, Als oft ein Diener werth: Manch Diener tommt gelaufen; Die Pferbe muß man taufen.

#### (8) Auf den Simon.

Simon ift im Felb ein Mann: wie bag er im Saufe nicht' Einen Rod bezwingen tann, wie er einen Barnifch bricht?

# (9) Auf die Gallicana.

Du bift ber Baum im Parabiefe: wer beine Frucht geschmedt, Sat nicht allein fich felbst verberbet, bat andere anch bestedt.

# (10) Auf den Pfeudo.

Benn bie Bahrheit fonft nur wollte, fonnte Pfeudo fie wohl frenn; Denn fie ift ihm gugefippet gar mit feinem Stammesreihn.

#### (11) Großer herren Unrecht.

Das Unrecht pflegen Große mit Unrecht zu erfeten, Weil fie bazu noch haffen bie, Die fie vor verleten.

# (12) Vermummte Jugend.

Manches Laster thut so viel, als die Jugend manchmal thut. Wer die Munge nicht recht kennt, dem ist jeder Groschen gut.

# (13) Erinnerungen.

Bu Citronen barf man Buder: weifen mag man, nicht verweifen; Und ben Fürsten foll man Bofes bulben, aber Gutes preifen.

# (14) £ugen.

Wer sein Kleib mit Lügen flidt, ber befindet boch, Ob er immer flidt und flidt, da und bort ein Loch.

# (15) Auf den Rondjus.

Ronchus ift alleine fing; Rlugheit bleibt ihm auch alleine: Denn es fucht und holt ben ihm nun und nimmer feiner feine.

# (16) Auf die Pudibunda.

Bubibunda, wie sie spricht, Ehret hoch bes Tages Licht. Wer mit ihres Leibes Gaben Noch vor Nacht sich will erlaben, Muß sich mühen, daß er macht, Wenn es Mittag, Mitternacht. Kann er sonst nicht Nath erfinden, Muß er ihr das haupt verbinden. Manchem tommt es, ders geneußt, Taß sie selbst die Augen schleußt.

# (17) Auf den Altus.

Altus ift ein tapfrer Mann, beffen Gleichen man taum fanbe; Tapfrer mar er, wenn er nicht, bag er tapfer, felbst gestänbe.

# (18) herrendiener.

Fürsten werben unverhohlen, Mehr als Riebere, bestohlen. Großes Brobt giebt große Bissen, Und von viel ist viel zu missen. Großes Holz giebt große Späne; Ochs weht mehr als Schaf die Zähne.

#### (19) Die Nothwendigkeit.

Noth ift unfer fechfter Ginn, hat im Augenblid erfunden, Wo guvor bie andern fünf in Gebanten fille ftunden.

#### (20) Auf den Claudius.

Claubius ift lauter Maul, Claubius ift lauter Bahn; Alle Sachen fcmatt er aus, jebem bentt er etwas an.

#### (21) Auf die flora.

Flora hat zwar wohl die Bluth ihrer Jungferschaft verloren: Bas ifts mehr? Bird nicht die Frucht, spricht fie, vor der Bluth ertoren?

# (22) Die Rache.

Bugebachte Nach ift füße, sie erwedet Freud in Leib; Ausgeübte Nach ist bitter, macht aus Freude Traurigkeit.

# (23) Dirbftal.

Daß man Einen Dieb beschentt, Daß man einen anbern hentt, Ift gelegen an ber Art, Drinn ein jeber Meister warb.

# (24) Auf die Pua.

Bua pflegt von frommen Ginnen, Bucht und Renfcheit viel zu fagen; Diemand hat um guten Billen fie nur jemals wollen fragen.

# (25) Eliegen.

Einem träumt' er könnte fliegen. Morgens stieg er auf bie Bank, Stredte von sich beibe Sanbe, flog so breit er war und lang. Wahrlich er war tief geflogen, hatts ber Boben nicht gethan, Der empfieng aus Manl und Nase sein Geblüt und manchen Bahn.

# (26) Buren.

Wer fich felbsten liebt und acht, laffe hurenliebe fahren; huren geben immerbar für gut Gelb gar faule Waaren.

# (27) Vernünftige Unvernunft.

Menschen sind Thiere, vernünftige Thiere; Aber nicht alle, so viel ich verspühre: Hohe sind Löwen, und wollen sich füllen: Machen Gesetze nach Kräften und Willen; Eble sind Hunbe, verpflichtet ben Lüsten; Krieger sind Bölfe, zum rauben und wüsten; Bürger sind Hüche, zum schmeicheln und schmiegen, Bortheln, berücken, sinanzen und lügen; Buhler sind Affen, zu tollen Geberben; Bauern sind Esel, zu lauter Beschwerben.

# (28) Fürftenregiment und Pobelregiment.

Ben gutem Fürstenregiment ift mehr ber Bürger fren, Als ben bes leichten Bobelvolts verwirrter Bolicen, Die ftets nach blindem Willen geht, fibt freche Thranney.

# (29) Spielende Wurde.

Mancher tann burch Fleiß und Schweiß bennoch nicht zu Ehren tommen; Mancher wird in Schimpf und Scherz auf die Oberbant genommen.

### (30) Gine gure jum Weibe nehmen.

Bagus nimmt ihm itt zu eigen, was vor sein und andrer war; Wer Gemeines Eigen machet fliftet Haber und Gesahr.

### (31) Degen und feder.

Rühne Fauft und blanker Degen Können Burd und Ruhm erregen; Ruhm und Burde muß sich legen, Stützet Feber nicht ben Degen.

# (32) Erfahrung.

Wer hinterm Ofen her will von ber Kälte schliessen, Wer aus bem Reller will viel von ber hipe wissen, Wer eines Dinges Art nie recht ersahren hat, Will aber ordnen dran, will geben Rath und That, Dem kömmt die Schande fruh, bie Rene viel zu spat.

#### (33) Auf die Alba.

Du, Alba, bift so gart, fo klar, so rein, so weiß; Doch beine Beiße fledt, und barf fehr großen Fleiß.

#### (34) Lang und kurz.

Langer höhnte Rleinern; biefem fagte Kleiner: Da ich marb gezeuget mar baben nur Giner.

# (35) Auf ben Mothus.

Nothus ift mit Rath gezengt, ift gezengt nicht ohngefähr; 3hrer neune waren ba, gaben Rath und Benichnb her.

# (36) Auf den Adamus.

Erster Abam tonnte nennen jebes Ding nach Sigenschaft; Diefer nennet feine Sohne, Sohne die von Andrer Kraft.

#### (37) Menschliche Chorheit.

Bebem flebet Thorheit an; Diefer ift am besten bran, ... Der fein furz sie fassen fann.

# (38) Der Poetenbrunnen.

Boeten sagen viel von ihrem Brunngemaffer: Das Baffer ift ber Bein, ber Brunnen find bie Faffer.

# (39) Auf den Patus.

Batus ließ ihm neulich taufen einen lieben jungen Erben; Diefen wollt' er in ber Kindheit handeln lernen und erwerben: Aufzubringen erste Schanze, (heilig Geld muß wohl gerathen!) Bat er funfzig, ihm Gebattern, feinem Kinde, trene Pathen.

#### (40) Streithandel.

Sanbel find wie Fifcherreusen: leichtlich tommt man brein, Leichtlich fich herans zu wideln tann fo balb nicht fenn.

#### (41) Verleumder.

Mein Urtheil, bas mir fällt, Das toftet nimmer Gelb; Beil foldes, unbehellt, Dein Richter mir bestellt.

#### (42) Gefundheit.

Wird ein tranter Menfch gefund, ift Gefundheit Goties Gabe, Und dem Arzte fommt nur ju, daß er für die Müh was habe.

### (43) Gin frommer Coelmann.

Mag benn auch ein Ritteremann Redlich, fromm und ehrbar fenn? Dünkt mich boch, es steht schlecht an, Giebt auch einen feigen Schein. Ein Bericht ist noth, ob ber, Der zum Nittersmann gemacht, Bloß gehört ins Teufels Heer? Dann ist alles ausgemacht.

### (44) Auf den Pravus.

Bas Brauns lehrt, bas lernt er nicht, lebt arg, und lehret gut; Ruft bin, wohin er felbst nicht fommt, thut was bie Glode thut.

# (45) Meine herren.

Bu bienen zwegen herren ift schwer; ich biene bregen, Und barf mich boch ben teinem ber Redlichkeit verzenhen. Gott bien ich mit bem herzen nach meinem besten Können, Dem Fürsten mit bem Ropfe nach meinen besten Sinnen, Dem Rächsten mit ben handen burch hulf aus gutem Willen. Rann hoffentlich ben allen so meine Pflicht erfüllen.

### (46) Eugend und fafter.

Wenn gar tein Lafter war, war teine Tugend nicht; Denn tugendhaft ift ber, ber wiber Lafter ficht.

# (47) Derachtung der Welt.

hin über das Gewölle fleiget der Reiger, daß er nicht beregne: Wer Dunst der Sitelkeit nicht liebet, macht, daß kein Unfall ihm begegne.

# (48) Rathfchläge.

Einem Fürsten ist gut rathen, der des Rathes Schluß und Rath Für sich selbsten kann ermessen, ob er Grund und Glauben hat.

#### (49) Das Sausleben.

Ift Glide was und wo, so halt ich mir für Glüde, Daß ich mein eigen bin; daß ich kein dienstbar Ohr Um wegverkauste Pflicht darf recken hoch empor Und horchen auf Besehl. Taß mich der Neid berück, Teß din ich sorgenloß; Die schmale Stürzebrück, Weraus man zeugt nach Gunst, die bringt mir nicht Gesahr. Ich ewo ich stehe wo ich war. Der Ehre scheinlich Gift, des Hoses Weisterstücke Was gehen die mich an? Gut, daß mir das Vergnügen Für große Würde gilt. Mir ist mehr sanst und wohl, Als dem der Wanst zerschwillt, dieweil er Hosstartooll. Wer sich nicht biegen kann, bleibt, wann er fället, liegen. Nach Purpur tracht ich nicht; ich nehme gern dassür, Wenn ich Gott leben kann, dem Nächsten, und auch mir.

#### (50) -Ein bofes Weib.

Ein bofes Beib ist eine Waar, bie sagen wird und fagte, Bas für ein Narr ber Käufer war, ber fie zu nehmen magte.

# (51) Religion.

Bas geht es Menschen an, was mein Gewissen gläubet, Benn sonst nur driftlich Ding mein Lauf mit ihnen treibet? Gott gläub ich, was ich gläub; ich gläub es Menschen nicht. Bas richtet benn ber Mensch, was Gott alleine richt?

# (52) Verleumdung.

Wenn man eine Wunde haut, fieht man eher Blut als Bunde: Ungunst merkt man bald ben Hof, aber nicht aus was für Grunde.

# (53) Plauderen.

Bo tein Brunn, ba tanne nicht fliegen: Wer viel rebet, muß viel wiffen.

Beit fagt viel, weiß nichts; er flide, Dunkt mich, Lugen por bie Lude.

#### (54) Auf den Siccus.

Siccus ift ein Tobtengraber, ber bas Gelb mit Erbe bedt, Und fein Sohn ein Taufendfunftler, ber die Tobten auferwedt.

# (55) Weibevolk.

Daß ein ganges Meer ber Luft von ben Weibern auf uns rinnt, Glaub ich gern; boch glaub ich auch, bag viel Bunber brinnen finb.

# (56) Gelehrte Schriften.

Ber verlachet bich, Papier?
Baart sich kluge hand mit bir,
Wird ber Marmor nicht bestehn,
Berben Zebern eh vergehn,
hat das Eisen nicht Bestand,
Dauert nicht ber Diamant;
Eher wirst bu nicht gefällt,
Bis mit bir verbrennt die Welt.

# (57) Mäßigkeit.

Ber magig leben tann und wer ihm laft genügen, Bird leichtlich, wird man febn, ju teinem Schmeichler tugen.

# (58) Jungfrauen.

Benus war gefährlich frant: schickte bin ben kleinen Schilten, Daß er sollte Jungfernhaut mit bem goldnen Pfeile ritzen, Beil sie Jungfernblut bedurfte. Zwar ber Anabe schost gewiß, Gleichwohl merkt er, wo er hintraf, daß kein Blut sich sehen ließ; Flog betrübt zur Mutter hin, wollte brüber sich beschweren; Bis er hörte, daß durch Krieg auch die Jungfern feste wären.

#### (59) Auf die Florida.

Florida, dieweil fie schön, mennet sie, ein einzler Mann Sen nicht ihrer Schönheit werth; beut ber gangen Welt sich an.

#### (60) Auf den Crifpus.

Erifpus mennt, wer in ber Jugend ausgenarrt, fen flug ben Jahren; Erifpus, menn ich, fen noch immer jung an Wit und alt an Haaren.

#### (61) Luftfreunde.

Den beweinen wir am meisten, wenn er fich von bannen macht, Der am meisten, weil er lebte, mitgescherzt und mitgelacht.

# (62) Auf die Chais.

Thais wünscht gestredt zu sehn unter Erbe von dreh Ellen. — Was für Erd? Gin Mensch, ein Mann läßt sich auch für Erde zählen.

# (63) Bucher.

Bofe Bucher tugen auch, guten zu ber Gegenprobe: Finftres macht, bag Jebermann besto mehr bas Lichte lobe.

# (64) Des Frauenzimmers Dogelfang.

Der herb, brauf Frauenvolf ihr Bogelwilbtret fangen, 3ft ihr geraber Leib, Stirn, Augen, Mund und Wangen; Die Loder find die Wort'; und Küffen, füßes Bliden, Sind Körnung; Arme find bas Rete jum Berüden.

# (65) Allgemeine Arzenen.

Mofes gab so viel Gesetze niemals als die Aerzte geben Dem ber gern gesund will bleiben und auch gern will lange leben. Schweiß und Maaß in beinem Thun, und die Gottesfurcht baben, Die erhalten lange frisch: halte bich an diese brep.

# (66) Das Glück,

Das Glüd erhebt und stürzt die Bürger dieser Welt. — D Glüde thut es nicht! Rach dem sich jeder stellt, Rach dem sich jeder stellt, Rach dem stellt sich das Glüd. Ein Sinn dem stets gefällt, Was Gott gefällt, steht stells; weil Zuversicht ihn halt.

# (67) Die Liebe.

Wer in ber Liebe lebt, ift ben Bernunft boch toll; Ber in ber Liebe lebt, ift nuchtern bennoch voll.

# (68) Braut und Brautigam.

Unter andern ift auch dieß, das von Gottes Zorn uns lehret, Wenn man etwan nicht gar viel Braut und Bräutgams Stimme höret! An Personen mangelts nicht, an der Stimme mangelts ist, Weil das Brautvolf unfrer Zeit gerne still im Winkel sitt.

# (69) Samfon.

Der fich bes Löwen konnt' erwehren, Läßt burch ein Weib fich kahl bescheeren?

#### (70) Auf ein Bweifelkind.

Du feuft bem Bater gleich? Der Bater faget: nein! — Die Mutter faget: ja! Der Mutter ftimm ich ein.

# (71) Galgenftrafen.

Am Galgen und am Strang erworgen, ift nicht ehrlich. — D ehrlich ober nicht; allein es ift gefährlich!

#### (72) Der Plautinische Tellerlecker.

Meine Mutter war ber Hunger; seit sie mich aus sich geboren, hat sie sich beh keinem Tage noch zur Zeit aus mir verloren. Zwar zehn Monath trug sie mich und zehn Jahre trag ich sie, Keines hat für diese Last anderm noch gedanket ie. Ich war klein, da sie mich trug; sie ist mächtig groß zu tragen; Drum entstunden ihr gar kleine, mir gar große Kindesplagen. Ich auch fühle fort und sort große Schmerzen, große Wehn, Auch vermerk ich, sie wird nicht so geschwinde von mir gehn.

# (73) Derfuchen.

Wer hoch zu steigen benket, gesetzt er kömmt nicht auf die Spitze, Kömmt doch durch Steigen weiter, als blieb er still auf seinem Sitze.

#### (74) Glauben.

Luthrifc, pabftifc, und calvinifc, biefe Glanben alle brey Sind vorhanden; boch ift Bweifel mo bas Chriftenthum benn fen?

# (75). Beruf.

Die Berfon, die ich ist führe auf dem Schauplat diefer Welt, Will ich nach Bermögen führen, weil sie mir so zugestellt, Denn ich hab sie nie gesucht; wird was anders mir gegeben, Will ich nach des Schöpfers Ruf, nicht nach meinen Lüsten, leben.

# (76) Bleichheit.

Der ift nicht alleine bleich, Wer nicht fatt ift und nicht reich; Großes Gut und fletes Praffen Macht vielmehr bie Leute blaffen.

# (77) freund und feind.

Ein Freund, ber nie mir hilft, ein Feind, ber nichts mir thut, Sind beib' aus einer Bunft; fie find gleich fchlimm, gleich gut.

# (78) Enadig und geftrenge.

Fürsten nennet man gnäbig, Rathe nennet man gestrenge; Bene mehnen, bag nur biefe, ihrer feiner, Lente brange.

# (79) Jungfernmord.

Gestern war ein Freudenfest; brauf ward in der späten Racht, Eh es jemand hat gesehn, eine Jungfer umgebracht. Einer ist, der sie vermuthlich (alle sagens) hat ertöbtet, Denn so oft er sie berühret, hat die Leiche sich erröthet.

#### (80) Gine Graskrone.

Der sein Baterland errettet diesen fronte Rom mit Gras. Blieb' uns doch so viel von Grünem, daß man wo zum Kranze was Rur für die zusammenläse, die das deutsche Baterland (Ließen sie gleich nichts barinnen) bennoch ließen, daß es fland.

# (81) Sofdiener.

Treue Diener find ben Sofe nach bem Tobe bald vergeffen. - D fie werben fchlecht geachtet, wenn fie gleich noch ba gefeffen.

#### (82) Auf den Carus.

Cacus war ein junger Schelm, ift ein alter frommer Mann; Daß er anders ift, als war, macht, baß er ist nimmer kann.

#### (83) Mefkunft.

Lange, Breite, Bobe, Tiefe vieler Dinge tann man meffen: Unbre forichen, ift zu wichtig; felbst fich prufen, bleibt vergeffen.

#### (84) Blutoverwandte.

" Ift Gold bas andre Blut: hat manchen Blutsfreund ber, Dem nur ber Beutel voll, und feinen, bem er leer.

#### (85) Auf den Canus.

Canus hat ein junges Menschlein voller Glut und Geist genonunen: Bu ber hochzeit wird manch Schwager, brauf ber Tod zu Gaste kommen.

# (86) Theure Ruh.

Deutschland gab füns Millionen, Schweben reichtich zu belohnen, Daß sie uns zu Bettlern machten; Weil sie hoch folch Milhen achten. Nun sie sich zur Ruh begeben, Und von unserm Gute leben, Wuß man boch beh vielenmalen Höher noch die Ruh bezahlen.

# (87) Lugen.

Db Ligen find ber Bahrheit gleich, find fie barum ihr Rind? — Die Rinber find oft einem gleich, von bem fie boch nicht find.

# (88) Dom Bardus.

Wenn Bardus fpricht: Glud gu! fo ift er nicht geliebt; Spricht er: Gehab dich wohl! fo ist kein Menfch betrübt.

# (89) Auf den Erullus.

Daß die Seele feines Beibes einen Wiberhaten habe, Mehnet Trullus, benn fie mare, glaubt er, fonst vorlängst im Grabe.

# (90) Die driftliche fiebe.

Weiland mar die Lieb ein Feuer, Barmen mar ihr nuter Brauch; Run fie überall erloschen, beift fie nur, als wie ber Rauch.

# (91) Spielkarten.

Rarten, die beh Tage ftreiten, liegen Nachts benfammen ftille; Beiber, bie mit Mannern ganten, fillt ben Nacht Gin guter Bille.

# (92) Auf ben Gumpertus.

Gumpertus nimmt ein schönes Mensch, und ift gewaltig frob. D lieber Gumpel, freu dich sacht! Es ift gebroschen Strob.

#### (93) Ein hofmann.

Wer ben hofe lange will Stehen ohne Banten, Duf bes Unrechts leiben viel, Und fich ftets bedanken.

# (94) Erde und Waffer.

Wassers ift mehr als bes Landes, wie die Künstler ansgemessen; Und man merkts auch an den Deutschen, die mehr trinken als sie effen.

# (95) Gefundheit.

Befundheit tehrt ben Armen mehr als ben Reichen ein. Wie fo? Gie haffet Braffen und tann nicht milfig fenn.

# (96) Schonheit.

Benn fcone Beiber bitten, fo beifit es boch befehlen; . Dann bitten fcone Beiber, wenn fie bas Schweigen mablen.

# (97) Von dem Magnus.

Magnus hat mehr Herz im Leibe, als er Gelb im Beutel hat: Gar genug! Ein fühner Muth findt zu Reichthum leichtlich Rath.

# (98) Vernunft und Begierben.

Die Befatung in bem Saupte, Die Befatung in bem Bauche, (Die Bernunft und Die Begierben) haben immer Krieg im Brauche.

#### (99) Auf die Dlafca.

Blafca ift zwar nicht mehr Jungfer, träget gleichwohl einen Krang; En fie praket: brach bie Jungfer, ift bie Frau hingegen gang.

# (100) Auf die Caja.

Caja, bu berühmtes Bunder, bift bu boch wie Alabafter! Schabe, bag bu jebem bieneft, wie ein schlechter Stein im Pflafter!

# (101) Ein Umftand, oder eine Magd.

Ein Umstand macht, daß Beit fein Weib nicht völlig liebt, Und daß er was ber Frau gehört, der Magd vergiebt.

# (102) Gin Gebrauch.

Un manchen Orten ifts fo Brauch, die Weiber muffen jährlich findern; Gind gleich die Manner nicht babeim, fo muß boch biefes gar nichts hindern.

# (103) Schonheit.

Die Schönheit ift ber Schönen Feinb Bo frommer Sinn fie nicht vereint.

#### (104) Auf ben Mutius.

Mutius ift eine Biene, fleucht herum auf allem Guffen, Ift nicht ftolz was nur begegnet, zu beherzen, zu beküffen.

# (105) Auf den Aftutus.

Daß Aftutus meifer fen, glaub ich gern, als ich, Daß ich frommer fen als er, brauf befleiß ich mich.

#### (106) Von meinem Buche.

Sind in meinem Buche Boffen, Die dich, Lefer, wo verdroffen? En, vergönne mir zu schreiben, Bas du bir vergönnst zu treiben!

# Behntes Buch

# (1) Don meinen Reimen.

Sind meine Reime gleich nicht alle gut und richtig, So sind die Leser auch nicht alle gleich und tüchtig.

# (2) Auf den Jufcus.

Fuscus lachet seiner Sachen, Lachet nicht, wenn andre lachen: Drum macht Er, nicht seine Sachen, Daß die andern mit ihm lachen.

# (3) Bofes.

Bofes foll man bald vergeffen, boch vergift fiche fchwerlich balb; Gutes flirbet in ber Jugend, Bofes wird hingegen alt.

# (4) hoffdminke.

Biel tuffen, wenig herzen, Arg mennen, höflich scherzen, Dieß ist bes Hofes Spiel, Man spielt es täglich viel.

#### (5) Worte.

Das hat ber Menfch voraus vor allen andern Thieren, Daß er, wovon er will, kann Wort und Reden führen. Fürwahr wir brauchen itzt rechtschaffen diese Gabe, Es scheint, daß unser Thun sonst nichts als Worte habe.

#### (6) Unbeftandige Arbeit.

Wer nimmer nichts vollbringt, und fängt boch vieles an, Wird in Gebanken reich, im Wert ein armer Mann.

#### (7) Auf den Dagus.

Bagus hat sich, Glid zu fangen, immer hin und her gewagt, Ungewiß ob ihn das Gliid, oder er das Glide jagt.

# (8) fürftenfreundschaft.

Weil Fürsten Menschen sind, und weil der Menschheit Bestes Die mahre Freundschaft ist, (wovon man nicht viel Festes Ben hoben häuptern spürt;) so ists natürlich Ding, Daß auch ein Fürstensinn nach diesem Gute hieng; Am Wählen sehlt es nur. Sie pslegen die zu tiesen, Die mit getheilter Zung und krummem Knie sich wiesen. Ben welchem freyes Wahr, der Freundschaft Seele, wohnt, Der bleibt vor ihrer Gunst gar sicher und verschont.

# (9) Der Welt Sugbittres.

Welt giebt ihren hochzeitgaften erstlich gerne guten Wein; Und schenkt ihnen fauern Lauer, wenn fie schon bethort find, ein.

# (10) hoffpeife.

Ben Fürstentafeln geht mas auf, und wie ber Bettel weift, Go werben Bungen immer mehr, als Bergen, ba gespeift.

#### (11) Sauern.

Die Bauern flub so listig, und find gleichwohl so grob? — Sie sinnen nur auf Eines, und halten auch barob.

# (12) Grabschrift eines Beutels.

hier liegt ein Beutel, ber ift tobt, bie Geel ift ihm entwichen; Das Leben wirb, thu Gelb barein, balb wieber in ihn friechen.

# (13) Gin altes Weib.

Alte Beiber find bie Strange brauf vor Zeiten Rofen ftunden: Db die Rofen find verblichen, werben boch bie Borner funden.

#### (14) Auf den fallmundus.

Fallmundus lenget, was er fagt, und flets, und aller Orten; Das macht er will tein Stlave febn von feinen eignen Worten.

# (15) Auf den Benophitus.

Der Bering ift Denophilus, bas Meer bas ift ber Bein; Denn jener tann nicht einen Tag von biefem troden fenn.

# (16) Venus in der Mufchel.

Benus ward aus einer Mufchel, wie man fchreibt, geboren: Drum hat Frauenzimmer Berlen fich jum Schmud ertohren.

# (17) Von der Bella und Varna.

Bella ift ein schwarz Magnet, ber bas Eisen an sich zeucht; Barna ift ein weiß Magnet, ber bas Eisen immer fleucht: Bella liebt nicht, wird geliebt; Barna liebt, wird nicht geliebt; Jene giebt nicht, wenn sie nimmt, biese nimmt nicht, wenn sie giebt.

# (18) Sofleute.

Mander ift ben Sof ein Berr, taugte Banern nicht zum Scholzen; Ber bafelbft bie Bferbe putt, ift ber ftolgefte von Stolzen.

# (19) Geniegleute des Friedens.

Ber hilft, nun Friede wird, ben folderlen Berwuften Sich wohl am erften auf? — Die henter und Juriften.

#### (20) Auf ben honoratus.

Honoratus fleiget hoch, ohne Grund, nur wie ein Rauch; Denn je höher diefer fleigt, besto mehr verschwindt er auch.

# (21) Wiffenschaft aus dem Bernhardus.

Theils sucht man Wissenschaft nur bloß zu schlechtem Wissen; Und bieses bient babin ben Borwitz nur zu büßen. Theils sucht man Wisseuschaft, damit man sen geehrt; Und bieses thun nur die, die Eitelseit bethört. Theils sucht man Wissenschaft, damit man was verdiene, Und bieses schlögt nur aus zu schändlichen Gewinne. Theils sucht man Wiffenschaft bem Nächsten zum Genieß; Und biefes ist ein Wert, bas mahre Lieb uns hieß. Theils sucht man Wiffenschaft, filt seinen Geist zu sorgen; Und biefes bient, baß man nicht barf frembe Weisheit borgen.

# (22) Auf den Pfeudo.

Mir sagt Pseudo halb sich zu, einem andern auch so viel, Und bas Herz behält er ihm. — Nehm ihn gar, wer immer will.

# (23) Auf den Chrnfophilus.

Sehr reich bist bu und auch sehr karg, Chrysophilus? Dich binkt, Daß Gold, wenn es gefangen liegt, nicht mehr als Eisen bringt.

#### (24) Verheißungen.

Wer mit viel Berheißen gahlet, Bahlt mit Gelbe, bas man malet.

# (25) Nachdrückliche Worte.

Daf ber Ginn es reblich meine, haben wir nur Ein Gemerke, Benn nicht Borte bleiben Worte, sonbern Borte werben Berke.

# (26) Man wags.

Wer nichts auf Glide magt, ftellt alles nur auf Rath, Irrt oft so fehr als ber gewaget alles hat.

# (27) Auf den Friedenshaffer Deit.

Beit trägt zum Frieden Haß, zum Kriege trägt er Liebe; Das macht, der Friede henkt, der Krieg beschenkt die Diebe.

# (28) An die Frauen.

Krieg hat der Männer Zahl gemindert, Und Menschenwachsthum sehr verhindert: Ihr Weiber sollt, hier Rath zu schaffen, Die Sinnen recht zusammenraffen, Und euch fein rund und turz erklären, Ob ihr stets Zwilling' wollt gebären, Sonst oder Männern nicht verargen, Daß sie nicht nur mit Einer targen.

# (29) Der Ausgang.

Bohl berathen, gut berathen, bringt bem Rathe Ehr und Sulb; Bohl berathen, mifgerathen, fest ben Rath boch außer Schulb.

# (30) Aopfftrafe.

Die Haare sind ein Wald, ber einen Berg bebedt, Die Sinnen sind bas Wild, bas brunter sich verstedt; Die wüten manchmal so, baß bann ein Jäger kömmt, Der Wild, ber Berg und Wald auf Einen Streich himmunt.

# (31) Auf den Mafatus.

Nafatus ift ein großer herr, fcidt ins Quartier und melbt fich an! Lakap, Trompeter ift es nicht; wer benn? bie Nase kömmt voran.

# (32) Dichter.

Dichter pflegen arm zu fenn? — Arm find die mit nichten, Die filch felber Gelb und Gut, Ruhm und Hobeit bichten.

#### (33) Von dem Cornus.

Cornus will ben hofe bienen: — hat er etwann fondre Gaben? — Solche nur, wie die besitzen, welche hand und Füße haben. — Gar genug! der ist der Beste. Sieht man dort auf was von innen, Ist es nur allein der Magen; denn man achtet keine Sinnen.

# (34) Salfch im Niedern, falfcher im Sohern.

Wer im Geringen bubelt, wo man nicht viel gewinnt, Bird mehr in Sachen vortheln, die mehr genießlich find.

# (35) Das neue Jahr.

Abermals ein neues Jahr! Immer noch die alte Noth! — D das Alte kömmt von uns, und das Neue kömmt von Gott. Gottes Güt ist immer neu, immer alt ist unsre Schuld. Reue Reu verleih uns herr und beweif' uns alte Huld.

# (36) hofnarren.

Dafi gern ein Flirstenhof an Narren fruchtbar fen, Bleibt mahr; boch find bafelbst von folden meistens zwen:

Der eine, ben ber Furft nach Billen ftets verirt, Der andre, ber nach Luft am Geil ben Fürften führt.

# (37) Auf die Lupa.

Lupa icheinet immer luftig, geht in fteter Mummeren; Denn wer ihr Geficht fieht, glaubet, baf es eine Larve fen.

# (38) feile Chre.

Beiland mußte man um Ehre machen, bluten, ichwiten, ichnaufen; Runmehr ift fie gahmer worben, laget fich um Munge taufen.

# (39) Wahrheit und Lugen.

Die Bahrheit ift ein Del, bie Lugen Baffer; schwimmt Doch endlich oben auf, wie viel man Baffer nunmt.

# (40) Gold aus der neuen Welt.

Wie fo viel bes goldnen Stanbes hat die nene Welt gestreuet! Wie so wenig ift erschienen, deß die alte Welt sich freuet! Denn bas Gold der neuen Welt macht, daß alte Welt fehr narrt, Ja es macht, daß alte Welt ganz in ihrem Blute starrt: Denn auf Brachten, benn auf Kriegen, pflegt man allen Schatz zu wagen; Arme Christen zu versorgen will die ganze Welt nichts tragen.

# (41) Don mir felbft.

Dem Besten gleich zu gehn bas bild ich mir nicht ein; Hoff aber besser boch als Bose noch zu senn.

# (42) Gine Rede.

Gute Reben find wie Jungfern, Die man nach ber Größe nicht, Die nach Schönheit, nach Geschiede, nach Berstand man gerne richt.

# (43) Auf den Patus.

Batus, bu und auch bein Weib lebet ftets in Ginem Willen: Bebes will bas andre febn eheftens fein Grab erfüllen.

#### (44) Unterfchied.

Bas Einem Recht ift, Freund, ift nicht bem anbern Recht; Sonst war bes herren Frau auch für bes herren Knecht.

#### (45) Auf die bekreidete Lucida.

Lucida, bu schöner Schwan, bran zu tabeln feine Feber, — Wenn bu nur nicht, wie ber Schwan, brunter bedtest schwarzes Leber!

#### (46) Liebesarbeit.

Die ben ber Lieb in Arbeit ftebn, Die wird man fast beständig febn Der andern Arbeit mußig gehn.

#### (47) hofedienft.

Nicht bente, bag bu mas verbienen folltest können: Ben Hofe lohnt man nicht, mas könunt, bas könunt burch Gönnen.

# (48) fob und Chre.

Wer Ruhm und Ehr erlangen will, bas lederhafte Gut, Sat fonft fein anders Mittel nicht, als nur Gehirn und Blut.

# (49) Unichuld.

Wer nicht felbsten kann betriegen, Wird gemeiniglich betrogen; Wer nicht andre kann beligen, Wird gemeiniglich belogen.

# (50) Steuerschätzung.

In unferm Land ift alles, ja auch bas Richts geschätzt; Wir find ben Alchymisten an Runft weit vorgesetzt! Sie machen Gelb aus Anpfer; wir geben Gelb so gar Bon bem, was gar tein Wefen und kaum ein Rame war.

# (51) An einen Enrannen.

Friß die Schafe felbst: (eine gute List!) So erfährst bu nicht daß der Wolf sie frist.

# (52) Auf den Saftus.

Du, Fastus, macht bich groß, ein jeber schätt bich tlein: — Die Elle, bie bich mißt, wird, glaub ich, beine febn.

# (53) Das Dorf.

Mein Gut besucht ich nachft: bas Gelb war voller Gegen; Sonft mar mire nicht fo gut ale in ber Stadt gelegen. Mein Tifch ber mar ein Brett. Mein Bette tounte geben. 3d batte frommen Trant. 2 Bur Speife hatt ich fteben Gin Rind, ein foldes Rind, worüber, manns geboren, Die Mutter froblich fingt. 3 3ch batte mir ertobren Den Blat. ber gur Dufit ben erften Grund uns giebet. Und bennoch mar mir wohl, und alles fiel geliebet, Beil Rub mir moblgefiel. Das Banten ber Partepen, Der Ueberlauf bes Bolte, bes Sofes Schwelgereben, Berleumbung, Reib und Sag, Drud, Beuchelen und Bohnen, Die ausgeschmudten Bort und falfchliches Befchonen Die hatten bier nicht Statt. Bier mar ich gang mein eigen, Und tonnt all meine Dub ju meinem Beften neigen. D Felb! o werthes Felb! 3ch will, ich muß befennen, Die Bofe find bie Boll, ber Simmel bu, gu nennen!

# (54) fremde Bulfe.

Man follt' uns Hilfe thun: Da nahm man ein Gebiß, Das man in unfer Maul uns zu beschreiten stieß; Man ritt uns hin und her, man ließ uns keine Ruh, Und rief baben, man ritt uns unfrer Wohlsahrt zu. Die Wohlsahrt, die es war, war aber so bewandt, Daß, eh man sie gefühlt, man uns zu Lager ranut'.

# (55) Arztwaffer.

Merzte banen ihre Mühlen an bie Menfchenfluffe; Selten giebt es Baffermuhlen, bie man fo geniefe.

# (56) Beigige Beiftliche.

Biel dienen dem Altar, Wahr ists, und bleibt auch mahr; Doch dünkt mich gleichwohl auch, Altar seh manchmal Bauch.

Gr. 4 Die Tenne.

# (57) Auf ben Parius.

Barins thu mas er thu, bennoch tann er nichts vollenden; Eh er erftes bat gethan, bat er anders icon in Sanben.

# (58) Verehrungen.

Richt gar nichts, und nicht alles, und auch von Allen nicht Goll Gab und Ehrung nehmen ber, ben man brum befpricht.

# (59) hofprocef.

Ben hof ift ber am besten in feiner Cache bran, Der, eh er wird verklaget, Magt lieber anbre an; Ber bier am ersten Maget, ber tragt bie Giegesfahn.

# (60) Die Weiber.

Will man Weiber Ganfe nennen, ba bie Weiber boch nicht fliegen, Dag man es: theils weil fie fchnattern, theils in Ganfefebern liegen.

# (61) Die Mode.

Bas ist die Mobe für ein Ding? Wer kennt sie von Gesicht? Ich weiß nicht wer sie kennen kann: sie ist ja angericht Nie morgen wie sie heute war. Sie kennt sich felber nicht.

# (62) Das karge Alter.

Alter hilft für Thorheit nicht: Alte follen morgen fterben; Bollen bennoch beute noch, bas vergraben, bieß erwerben.

# (63) Die Welt.

Alles, alles überall In ber Welt, ift nichts wie Schall; Denn all ihre Prachten Sind, wie wir fie achten.

# (64) Wer kennt fein Glücke?

Co bu willft gludlich fenn, so bitte, baß bir giebt Gott selten was bu willft und bir zu fehr beliebt.

# (65) Der Sonnen und des Menfchen Untergang.

Untergehn und nicht vergehn 3ft ber Sonnen Eigenschaft: Durch bes Schöpfers Will und Kraft Stirbt ber Mensch jum Auferstehn.

# (66) Die jetige Weltkunft.

Die Beltfunft ift ein Berr, bas Chriftenthum ihr Rnecht: Der Rut fitt auf bem Thron, im Rerter ftedt bas Recht.

# (67) Auferweckung vom Code.

Kann Frofde, Fliegen, Schwalben, Birmer, Schneden, Die Raltes fterbte, Barmes wieder weden: Go tann auch ber, ber alles bieß tann machen, Roch wohl so viel, daß Tobte wieder wachen.

# (68) Der jetige friede.

Dreifig Jahr und baruber noch hat gemährt bas beutiche Rriegen: Währt ber Friede breifig Jahr, laft ihm jeber wohl gentigen.

# (69) feinde ber Craurigkeit.

Jugend ift bes Trauerns Feind, schidt dawider in bas Feld Buhlichaft, Wein, Mufit, und Spiel, und ben General, — bas Gelb.

# (70) Befchenkungen.

Wer mit Gaben tampfen will, und verlanget Sieg und Glude, Schiefe nicht mit kleinem Loth, schieß aus einem groben Stude.

# (71) Weisheit ber Alten.

Rimmt ber Leib erft ab, nimmt Berftanb recht gu: Seele, fceint es, hat mehr vor Leibe Rub.

# (72) Cemafigte Strafen.

- Strafe foll fenn wie Salat, Der mehr Del ale Effig bat.

Beffing, fammtl. Berte. V.

# (73) Unverschamt.

Dieß find Laster aller Laster; fich vor teinem Laster scheuen, Sich ber Laster selbst beruhmen, und bie Laster nicht bereuen.

# (74) Derfuchen.

Seine Schwachheit giebt an Tag, Wer versucht und nicht verntag. Wer ein Ding versuchen will, Brüfe sich erst in der Still.

#### (75) Poeten.

Der Dichter find genug: was sollen sie für Sachen Denn nun durch ihren Geist berühmt und ewig machen? Was gut ist das ist rar beh Dichtern und beh Sachen. — Die Bösen mögen sich anch über Böses machen.

# (76) Sinterlift.

Falfcheit ftreicht fich zierlich an, ift auf Mantel gar befliffen: Wer nur will, ber fennt fie balb; benn fie bintt auf beiben Fugen.

# (77) Mehlthau.

Mehrentheils, weil Krieg noch mährte, fiel ein Mehlthau alle Jahr In bie garte Jungfernblute, ber ber Burmer viel gebar.

# (78) Auf die Clelia.

Bahrheit tann nicht jeber hören. Glelia tann teine feben: Um ben Spiegel, ber ihr weifet bag fie fcwarz fen, ifts gefcheben.

# (79) Auf den Chrar.

Bir Lauten und für Biolinen hat Thrar ben Bohlichen Bod ertohren, Denn jene konnten ihm nicht füllen bie hoben, weiten, tiefen Ohren.

#### (80) Schminke.

Bollt ihr euch, ihr Jungfern, fcminten? Rehnet biefes jum Bericht; Bahlet Dele zu ben Farben; Bafferfarben halten nicht.

#### (81) Der Mifa Cheftand.

Rifa nahm ihr einen Mann; - nein, man fagt, fie felber melbe, Gie befäge teinen Mann, fonbern einen Sad mit Gelbe.

# (82) Mutfreunde ben hofe.

Werther hat sich ber gemacht, Der zur Rüch ein Rind gebracht, Als ber einen Lingen Rath Da und bort gegeben hat.

# (83) Fromm und king.

Ein Frommer und ein Aluger die find nicht immer Einer: — Biel besser bag ber Alugen, als daß ber Frommen keiner.

# (84) Auf den Stilpo.

Stilpo, du geschwinder Kopf, hurtig weißt du einen Rath, Wie es hatte follen senn, wenn ein Ding geschlet hat. Beißt du, wie man diese nennt, die nicht früh klug, sondern spat?

# (85) Der Erde und des Waffers Sulfe.

Die Erbe fpeift bas Baffer, bas Baffer trantt bie Erbe: Damit ber Menfch gefpeifet, getrantt von beiben werbe.

# (86) Göttliche Verordnung.

Ber bie Uhr gleich nicht verfieht, Merket bennoch wie fie geht: Gottes Rath, ben wir nicht kennen, Ift boch immer gut ju nennen.

# (87) Verzeihung.

Wie du giebst, giebt man dir. Gieb mir geneigten Blid: Bielleicht versieht man dir auch ein versehnes Stud.

# (88) Wiffenschaft.

Biel miffen ift wohl fcon; boch, wer zu viel will miffen, Dut Rub und gut Gemach, wohl Gut und Blut vermiffen.

# (89) 3ager.

Ihr Götter ber Balber, ihr Schitzen, ihr Jager, Die Fürsten und herren sind giltige Pfleger Für eure Altare, verehren so sehr Die Ballas, ben Phöbus, ben Confus nicht mehr.

# (90) Ariegen.

Schlechte Runft ift Krieg erweden; Schwere Laft ift Krieg erftreden; Große Runft ift Krieg ersteden.

# (91) Rathfchläge.

Wer bes Freundes treuen Rath nach bem Ausgang achten will, Trete felber, wenn er kann, hart an bas entfernte Biel, Wiß ihm felber einen Rath; barf bes Freundes bann nicht viel.

# (92) Verwüftete Guter.

Seinen Beutel baue vor, wer ein muftes Gut will pfligen: Birb bas Gut erbauet fenn, wird ber Beutel mufte liegen, Birb fich taum ums fechste Jahr wieber aus ben Falten fügen.

# (93) Von der Nachtigall.

Bon Ferne bift bu viel, und in ber Rabe nichts; Ein Bunber bes Gebors, ein Spotten bes Gesichts: Du bist bie Welt; auch sie ift in ber Rabe nichts.

# (94) Auf einen Refopus.

Es glanget bein Berftand, Aefopus, weit und ferne; En Schabe nur! ibn faßt fo ichmutige Laterne.

#### (95) Chorheit.

Es ift zwar felten flug wer nichts verfieht und fann; Doch minber wer fich felbft und feinen Bit zeucht an.

# (96) Sürften und Seftungen.

Eine Festung und ein Fürst sehn sich an filtr eine Sache, Die ba ftets barf Borrath, Geld, Mannschaft und bestellte Wache.

#### (97) Gutes.

Was ift das, was die Welt nennt mit dem Namen gut? Fast immer ift es das, was seder will und thut.

# (98) Auf den Duplicins.

Duplicius ift zwar ein Mann gar tuchtig unter Leute, Rur. Schabe! feine rechte hand steht an ber linken Seite.

# (99) Das Waffer.

Db bas Baffer, fragt man oft, bie bie Waffer trinken, nahret? Rahrt es nicht, so ifts boch gut, bag es auch wie Wein nicht gehret.

#### (100) Der Mamenstag.

Einen folechten Namen hat, beffen Name burch bas Jahr Einen Tag, und fonften nie, tunbig und geehret war.

#### (101) Reichthum.

Wer zu sehr das Rothe liebt, kann das Gelbe felten haben; Wer sich schämt, der wird nicht reich: Reichthum sodert freche Gaben.

# (102) Auf den Sibulus.

Wie führet Bibulus bie Sorge für fein Saus? — Der Magen nimmet ein, bie Blafe giebet aus.

# (103) Die Arbeit.

Arbeit ist der Sinde Fluch. Sollte Piger viel sich mühen, Würd er auf sich viel Berdacht eines großen Sinders ziehen.

#### (104) Der Apfelbif.

Abam mußt in Apfel beißen, tount es nicht verbeffern: — Weil man noch zu seinen Zeiten nichts gehabt von Deffern.

#### (105) Auf die Pura.

Bura halt an ihrem Gott immer treu und fest; Ift hingegen, wo sie tann, ihres Nachsten Best.

# (106) Auf den Longus.

Longus ift ber andre Bia8: was er ben und an fich träget, Diefes ifts mas ihn ernähret und in weiche Betten leget.

# (107) Gefprach eines Pfarrers und Rufters.

Ein Rufter sprach: Herr Pfarr, sie bringen eine Leiche. Der Briefter sprach: Wohl gut! Ifts aber eine reiche? Der Küster sprach: D nein! Der Briefter sprach: bes Armen Deß hätte sich ber Tod noch mögen wohl erbarmen. Der Küster sprach: D ja! — Der Briefter sprach: wir leben, Dem Tode seinen Zoll, früh ober spat, zu geben.

# (108) Verleumdung.

Wer mich haffet, wer mich fchimpft, beffen Bosheit giebt an Tag, Daß ibm meine Reblichfeit wo zuwider laufen mag.

# (109) Marren und Rluge.

Narren herrichen über Aluge? — Ihre Banbel, ihre Sachen, Die bie Narren arg verwirren, muffen Kluge richtig machen.

# (110) Sanges Seben.

Langes leben ift ein Segen, feinen Kinbern giebt ihn Gott; Jeber wilnschet ihn zu haben: und er ift boch voller Spott.

#### (111) Freundschaft.

Alten Freund für neuen wandeln, Beift, für Früchte Blumen handeln.

# (112) Auf den Gulo,

Gulo führt durch seine Gurgel täglich große Speisewagen, Daß man mehnt die Landesstraße geh vielleicht durch seinen Magen.

# '(113) Auf den Planus.

Planus ift so hoch gewachsen, daß er bis zur Sonne geht. Filr die Erd ifts gar verderblich, weil er ihr im Lichte steht.

#### (114) Gin Sperling.

Der Sperling ber ift unter Bogeln was unter Menschen ift ber Bauer: 3ft ungefchieft, ift schlecht gezieret, hat Beizen lieb, ift gar ein Lauer.

# (115) Auf den Aerius.

Wo wohnt Aerius? Wie ift fein Saus bestellt? — Gein Saus hat feine Thur, es ift bie ganze Welt.

# (116) Weibereifer.

Weiber find gum Burnen hurtig; und ihr Born ift nicht zu fagen, Wenn ber Mann aus ihrer Ruche Feuer will in frembe tragen.

#### (117) Cheffand.

Das Beib ift ihres Mannes Berg, ber Mann bes Beibes Saupt: Daß eines einem anbern lebt, ift teinem nicht erlaubt.

# (118) Buläfiger Wucher.

Ein Bucher bringet nicht Gefährbe, Den Birthe treiben nit ber Erbe.

# (119) Geborgte Saare.

Frankreich träget zwar bie Schuld baf es manchem nimmt fein haar; Beifet aber wie man brancht bas mas eines andern war.

# (120) An den fefer.

The speciments of the second s

# Gilftes Bud.

# (1) Don meinen Gedichten.

Ich schreibe kurze Sinngebichte; um baburch minber schlimm bie Bosen Bu machen, und zu höhern Pflichten mich besto eher abzulösen.

# (2) Gewaffneter Friede.

Krieg hat ben Harnisch weggelegt, ber Friede zencht ihn an; Wir missen was ber Krieg verübt, wer weiß was Friede tann?

# (3) Auf den Gengmundus.

Gengmundus lobt fich felbft, es lobt ihn auch bie Belt: Benn er bas Bort führt, Er; Gie, wenn er inne balt.

# (4) Seelenhandel.

Bebes Land hat fein Gewerb, fein Gefuch und feinen Banbel: Die bie gegen Norben find machte reich ber Seelenhanbel.

# (5) Bwenfüßige Efel.

Daß ein Efel hat gespracht, warum wundert man sich boch? Geh aufs Dorf, geh auf ben Markt: — o sie reben heute noch.

# (6) Auf die Amea.

Amea ist so wunderhübsch, daß Schwangere sich segnen: Es geht nicht ab ohn Misgeburt, sobald sie ihr begegnen.

# (7) Bahlungsfriften.

Es ift zwar eine Frift zu gablen ausgeschrieben, Mit Unbant aber ift zu gablen fren geblieben.

# (8) Auf den Juffus.

Juftus lernet bie Gefete: nun er alle tann, Dennt er, teines unter ihnen geh ihn felber an.

# (9) Perleumder.

Ber mit Beiberschwerbtern haut, schabet nicht bes Leibes Leben, Rann hingegen schnöben Tob unfrer Ehr und Leumuth geben.

# (10) Saben und Gehabt.

Saben ift ein reicher Mann, und Gehabt ein armer Mann; Daß ans haben wird Gehabt, ift oft haben Schuld baran.

# (11) Das begrabene Deutschland.

Wir nuften alle Böller zu Tobtengräbern haben, Bevor ste Deutschland konnten recht in sich selbst vergraben. Jest sind sie boppelt sorgsam ben Körper zu verwahren; Damit nicht neue Geister in solchen etwan sahren, Und bas erweckte Deutschland nicht wiederum, wie billig, Auch seine Tobtengräber sen zu bestatten willig.

#### (12) Auf den Alaftor.

Alastor brullet wie ein Leu. — Ift gröffer als ein Leu, —. Er ift ein hirsch! Wie febr er tobt, so trägt er boch auch Scheu.

# (13) hofglieder.

Bas bient ben hof am meisten? Der Kopf? — Richt gang: bie Zunge. Bas bient ben hof am treusten? Das herz? — D nein: bie Lunge.

# (14) Auf ben Baldus.

Baldus führet alle Sachen, Die er führet, aufs Berichieben; Bill fie ben bem Beltgerichte bann auf einen Tag ausstben.

#### (15) Abgebankte Soldaten.

Bas werben die Krieger, gewöhnet zum Bachen, Rum Friede geschloffen, ins Klinftige machen? Sie werden, des Wachens nicht mußig zu gehen, Sehn wie es zu Nachte ben Schläfern wird stehen.

# (16) Auf den Deit.

Beit gieng mit einem Herren schwanger, eh ber ward reif, da tam sein Enb: Ich weiß nicht ob er biesen Erben auch hat bedacht im Testament.

# (17) Die Aerste.

3hr Aerzte fend wie Götter, fagt heimlich zu bem Kranken: Du mußt zur Erbe werben! und er muß noch wohl banken.

# (18) Eugend.

Tugend ift nicht allen nüte: wenn fich Thais fchamen will hat fie noch von guten Rachten, noch von gutem Lohne viel.

# (19) Die Furcht.

Die Furcht fagt nur fehr felten mahr, Leugt meiftens, wo nicht immerbar.

# (20) Poeteren.

Bas nunt Poeteren? Sie stiehlt bie Zeit ju fehr. D! schnobe Sorg und Pracht und herrichteit noch mehr.

# (21) Suftdiener.

Schlafen, effen, trinten, fpielen, tangen und fpagieren, Sonft um nichts, als nur um biefes, Fleiß und Sorge führen, Die ben hofe bieß verrichten rühmen Dienst und Treu; Geben nicht, sie nehmen Dienste, jag ich, ohne Scheu.

# (22) Effen und Erinken.

Benn ber Brauch, wie zuzutrinken, alfo mare guzueffen, Debn ich bag man mehrern Leichen wurde nuffen Garge meffen,

#### (23) fremde Aleider.

Frembe Rieiber ichimpfen uns: weil fle aber fo gemein, 3ft alleine ber ein Rarr, bers nicht will mit andern febn. Frommer Sinn in frember Tracht bringet alles wieber ein.

#### (24) Gewalt.

Unbedacht ift ben Gewalt: Wer Gewalt hat, scheint zu benten, Rachwelt werd ihm alles Frech gar vergessen, ober schenten.

# (25) Ginfaltige Jungfrauen.

Imngfern, wenn sie mannbar find, wollen bennoch gar nicht wiffen, Bas ein Mann sen für ein Ding, wie ein Mann sen zu genießen: Beil sie aber meistens boch lieber jung' als alte nehmen, Fehlt es nicht, sie haben Wind, was baben sen für Bequemen.

# (26) Verdachtige Dienfte.

Geht Freundschaft und Gevatterschaft binein ins Amtmanns. Haus, So geht gewiß bes herren Rut jur hinterthur hinaus.

# (27) Finfternif.

Die Finsterniß ift gut, weil sie viel Sinden stillet; Die Finsterniß ist arg, weil sie viel Sinden hüllet: Ein jedes Ding ift gut, bos ift ein jedes Ding, Richt an sich felbst, nach bem ein jeder es begieng.

# (28) Die Mittel zur Gefundheit. Sunger haben, mube fenn, Bargt bie Speife, fchlafert ein.

# (29) Simmel und Erde.

Der Mann soll senn ber himmel, bas Weib will sehn bie Erbe: Daß Erbe von bem himmel umfangen immer werbe, Daß Erbe von bem himmel sich stets erwarmet wisse, Daß Erbe von bem himmel ben Einfluß stets genieße.

# (30) Auf den Diger.

Immer ist ber Tag zu lang, immer bir zu furz bie Nacht, Biger; weil mit Nichtsthun Tag, Nacht mit Schlaf wird zugebracht.

#### (31) Gin Glaube und kein Glaube.

Dentichland foll von breben Glanben nnumehr nur behalten Einen; Chriftus mehnt, wenn Er wird tommen, burft Er alsbann finden teinen.

#### (32) Befonnenheit.

Billft bu einen Bachter haben, ber vor Schaben macht? Rimm bir einen an jum Diener Ramens Boblbebacht.

# (33) freundschaft.

Freundschaft ift ein theurer Schaty: immer hört man von ihm fagen, Selten ruhmt fich einer recht, bag er ihn bavon getragen.

#### (34) Der Cob.

Der Tob ift unfer Bater, von dem uns neu empfängt Das Erdgrab, unfre Mutter, und uns in ihr vermengt; Wenn nun der Tag erscheinet und die bestimmte Beit, Gebiert uns diese Mutter zur Welt der Ewigkeit.

(35) Erdentlicher und unordentlicher Berberb. Unordnung warf uns bin, und Ordnung läßt uns liegen; Das Steuern thut uns dieß, und jenes that bas Kriegen.

# (36) Auf den Mepos.

Repos richtet nach ber Sonn allen Rath und alle That: . Wenn es fruh, so wird er jung, und geht unter, wenn es spat; Denn er bentet nur auf bas, was er hente barf und hat.

# (37) Auf eine wolluftige Perfon.

Warft bu nicht ein Mensch geworben, Lieber, wozu warft du tüchtig? — Rur zur Sau: die lebt zum Fressen, und ist unnüt sonst und nichtig.

# (38) hofgunft.

Wer treu ben hofe bient, verbient boch lauter haß. Wie fo? Wem man viel foll, vor biefem wird man blaß.

# (39) feid und freude.

Ift ein Bofer mo gestorben: Traure, benn er ift verborben. Ift ein Frommer wo verschieben: Freu bich! benn er ift im Frieben.

#### (40) Chorheit.

Unter Thieren ist lein Narr. Affen treiben Gaukeleyn; Aber dieß ist Ernst und Art, ist nur Thorheit nach dem Schein. Bleibt dabeh, daß nur der Mensch beh Bernunft ein Thor kann sepn.

#### (41) Aleider.

Bas ifts, was uns bebedt, und gleichwohl auch entbedt?' Das Kleib bebedt ben Mann und weist was in ihm stedt.

# (42) Das fer3.

Gott giebt uns, an Leib und Seele, so viel Schätze, so viel Gaben, Will für Gaben, will für Schätze, bloß nur unfre herzen haben: Wir zwar nehmen Schätz und Gaben, laffen aber Schätz und Gaben (Richt ber Schätz und Gaben Geber) unfre ganzen herzen haben.

# (43) Das Arens.

Bottes Reld ift bitter trinfen, fonberlich ber lette Grund; Bofen ift bas lette Saufen, Frommen erfter Trunt vergunt.

# (44) Mutterliche Ciebe.

Die Mutter trug im Leibe bas Kind breh Biertheil Jahr; Die Mutter trug auf Armen bas Kind weils schwach noch war; Die Mutter trägt im herzen die Kinder immerdar.

# (45) Gegenwärtige und verlorne Eugend.

Tapfre Leute fieht ber Reib gern begraben, Ausgegraben, wenn fie nicht mehr zu haben.

# (46) Celd.

Der Menschen Geift und Blut ift ito Gut und Gelb: Ber bieg nicht hat, ber ift ein Tobter in ber Welt.

# (47) Chriftliche fiebe.

Liebe taufte nenlich Tuch, ihren Mantel zu erstreden: Beil fie, was burch breiftig Jahr Krieg verfibt, foll alles beden.

#### (48) Sundestreue.

hunde leden fremden Schaben: Menschen find viel minder treu! Beber muß ihm felber rathen, Frembe tragen leichtlich Scheu.

# (49) Buwache der Diebe.

Diebe, die Rrieg gefat, laft ber Friede reichlich finden, Und ber Benter maht fie ab; wird in hanf die Garben binden.

# (50) Auf ben Migricanus.

Rein Menich tann zwehen Berren bienen. hiezu weiß Nigricanus Rath, Der feinen Gott auf feiner Bunge, ben Teufel in bem Berzen hat.

# (51) hofleben.

Bon bem Leben an ben Höfen hab ich mandymal viel gelefen: — D bas Lefen ift mir beffer, als bas Selber ba gewesen.

# (52) Bornurtheil.

Wo ber Born ber Richter ift, hat Gerechter schon verfpielt: Beil ber Born nicht auf bas Recht, sonbern auf bie Rache gielt.

# (53) Rathen.

Wer anbern Rath ertheilt giebt wider fich ben Rath: Denn Born erfolgt für Dant, wenn Rath gefehlet hat.

# (54) Poeten.

Es helfen große herren Boeten zwar zum Leben, Die aber können jenen, daß sie nicht fterben, geben.

# (55) Begierden.

Begierben find ein hartes Pferd, bas seinen Reiter reitet, Benn nicht Bernunft sein Maus versteht und recht ben Zügel leitet.

# (56) Die Wahrheit.

Ben hofe sagt man nicht von Wahrheit allzuviel: Es will nicht, wer ba barf; es barf nicht, wer ba will.

# (57) Wohlthat.

Die Wohlthat und bas Gute, bas wir bem andern schenken, Ift fattsam uns vergolten, wenn andre bran gebenken.

#### (58) Derheißungen.

Dein 3a foll fenn ein Bfand, ben bem fich ficher weiß, Ber fein Bertrauen bir geliehn auf bein Berheiß.

# (59) Codesfurcht.

Wer Sterben angfilich fürchtet, ber hore meinen Rath: Er lebe wohl. Bas bleibet, wovor er Graufen hat?

# (60) Reime aus dem Stegereif.

Auf einem Fuse stehn und hundert Verse schnieden, Das hab ich nie gekonnt, und bins auch wohl zustrieden, Daß ich es noch nicht kann. Ein Pilz wächst Eine Nacht, Die andre fällt er hin, drum wird er schlecht geacht. Des Bacchus süßer Saft, worauf Boeten pochen, Muß erst durch Sonn und Zeit zahm werden und wohl kochen. Das Wasser, das mit Macht aus allen Nitzen quistt, Hat seinen Nut zwar auch, nur daß es wenig gilt.

# (61) Chre.

Wenn Ehr und Eigennut in einer Sache ftreiten, So fiehe bag bu ftehft ber Ehr an ihrer Seiten.

#### (62) Verleumdung.

Daß ein Frommer bich geschmähet, trau nicht leichtlich auf Bericht; Daß ein Boser bich geschmähet, wundre dich darüber nicht.

# (63) Reichthum.

Biel haben nicht; nicht viel bedurfen machet reich: Wenn ihr nicht habt, was ihr nicht burft, mas fehlet ench?

# (64) Beuchelei.

Die Redlichfeit ift Gold, die Henchelen ift Erbe: Bu fichen bie ans ber, barf Runft und hat Beschwerbe.

#### (65) Bucherftube.

Diefes ift ein Tobtengrab, und bie Tobten reben gar: Beigen mas entfernet ift, fagen mas gefchehen mar.

# (66) Ein Rath.

Rennt ein Rath nicht feinen Fürsten, und ber Fürft nicht feinen Rath, Rath fiche übel, folgt fiche übel, und ber Rath tommt nicht gur That.

#### (67) Sittfamkeit.

Be beller Feuer brennt, je minder Feuer raucht: Be mehr ben einem Bit, je mehr er Glimpf gebraucht.

# (68) Gin menfchlich Dieh.

Mancher weiß nicht burch Bernunft ruhmlich fich zu weifen; Sucht barum burch Unvernunft fich uns anzupreifen.

# (69) Lobgeis.

Wer hungrig ift auf Lob, ist gern an Tugend leer. Die Tugend hat genug, barf Lob nur ohngefähr.

# (70) Ein verfoffen Weib.

Ein Beib, bas gerne trinft, freit unverfehens aus 3hr Ehr und gut Gerucht, und endlich Sab und Saus.

#### (71) Gelehrte feute.

Die Gelehrten find nicht gerne von den Alten und ben Rothen; Denn sie find zu allen Zeiten untermischet mit ben Tobten.

# (72) Auf den Niger.

Riger fchidte feine Ohren auf ben Martt, ba tauften fie . Einen Titel: Einen argern Schelm, ale Nigern, fab man nie.

# (73) Gine Schone Frau.

Meistens find nur icone Beiber nute ben ber Racht; Ihre Berte find ben Tage Muffiggang und Pracht.

#### (74) Die Rinderkrankheit, der froft.

Ubus wird gewiß ben Froich unter feiner Bunge haben, Den er immer fort und fort muß mit etwas Raffem laben.

# (75) Auf den Magnulus.

Die Fadel unfrer Zeit wird Magnulus genannt? — D fie ift nur von Bech, und hat noch nie gebrannt.

# (76) Die Stadt.

Der Sack, worein ber Krieg, was er gestohlen hat, Hat alles eingepackt, wo war er? — In ber Stabt.

# (77) Ereue Sofdiener.

Ber ben herren um hilft ftogen, biefer ift ein treuer Diener; Ber ben herren auf hilft heben, biefer gilt nicht einen Wiener.

# (78) Auf die Bulpia.

Bulpia weint um ben Mann, weinet Tag und weinet Nacht; Rur baß ihrer Seufzer Wind bald bie Thränen troden macht.

# (79) Ungeschickte Diener.

Bauern, wenn bie Deffer fehlen, fteden Golg in ihre Scheiben: Berren mögen bumme Ropfe gern in Ehrenamter Heiben.

# (80) Leumuth.

Ehre barf nicht großen Rif, so betommt fie solch ein Loch, Das man, wenn man immer ftopft, ninmer tann verstopfen boch.

# (81) Gin Geigiger.

Wenn ein Geiziger gestorben, hebt fein Schat erft an zu leben: Beber will ben biefem Kinte willig einen Bathen geben.

# (82) Gefahr.

Gefahr ber Ehre gleicht: Folgt bem, ber vor ihr weicht.

Beffing, fammtl. Berte. V.

# (83) Auf den furcus.

Lurcus fpricht: Es ift nicht löblich einen loben ins Gesichte. Recht; viel minder ift es löblich, daß man einen hinten richte.

# (84) Auf den Bardus und Mopfus.

Mopfus hat gar nichts verftanden, ob er gleich fehr viel gehört; Barbus hat gar wohl ftubiret, bennoch ift er nicht gelehrt.

# (85) Vergebliche Sorge.

Sorgen, und boch nichts erforgen, Beifit, mas nicht ju gablen, borgen.

#### (86) Auf den Duplus.

Duplus ift ein Spiegelmann: was man fieht bas hat tein Genn, Sieht zwar wie ein Biebermann, aber hat nur blog ben Schein.

#### (87) Alexander der Große.

Den Alexander bieß man groß? Er war ein großer — Erbenkloß.

## (88) Auf den Cetrus.

Du bift ein feines Rind, hangst an Ernnnis Bruft; Des Reibes blaue Mild ift, Tetrus, beine Luft.

# (89) freundeshülfe.

Dante Gott, wer Sande hat, bag er felbst fich tann verforgen. Der, ber felbst nicht Sande hat, tann fie mahrlich nirgends borgen.

#### (90) Sterben.

Db Sterben graufam ift, fo bild ich mir boch ein, Dag lieblichers nichts ift, als bas Gestorben fenn.

#### (91) Geig.

Wer Golb, ihm nicht jum Brauch, ber Welt jum Dienfte, nüget, hat bas, was ber hat, ber im Stollen Golb besitzet.

#### (92) Undank.

Dem, ber haß und Undank leibet, einem folden trau ich zu, Daß er redlich fich verhalte und mit Treu das Seine thu.

# (93) fürftliche Aleibung. 1

Gerechtigkeit, bas Rleid, und Recht, ben Fürstenhut, Wer biefe bebbe trägt, berfelbe Fürst fteht gut.

#### (94) Menfchliche Unvollkommenheit.

Dag wir unvollfommen find wenn wir bieg erfennen, Rann man bieg Erfenntniß ichon eine Begrung nennen.

# (95) Ginfaltiges Gebet.

Die Einfalt im Gebet ift großer Bit vor Gott; Genug wer ihm vertraut und nennet blog bie Noth.

# (96) Gingeborne Diener.

Wahr ifts, bag von fremben Bäumen man boch Früchte haben taum: Wer bie Früchte famt ben Baumen eigen hat, ift beffer bran.

# (97) Die Gelegenheit.

Der Will ift zwar ein Reifemann, ber ba und bort hin will: Spannt ihm Gelegenheit nicht vor, fo kömmt er nicht ans Biel.

#### (98) feichtgläubigkeit.

Wer gar nichts glaubt, glaubt allzuwenig; wer alles glaubt, glaubt gar zu viel;

Behntfamkeit hilft allen Dingen: im Mittel ift bas beste Biel.

#### (99) Salz und Arenz.

Das Krenz und auch bas Salz sind beibe gleich und gut: Das faule Fleisch bampft bieß, und bas ben wilben Muth.

# (100) Auf den Morus.

Morus ift zwar wohl tein Narr, nur bag Manchem Bunber nahm, Daß er alles fieß heraus, mas ihm in bie Baden tam.

4 Sieb XXVIII, 14.

#### (101) Buffand.

Befres Glude tonnt ich leiben; fonnt es nicht? ich bin vergnügt; Wenn fiche nur mit mir micht arger, als ich ist es habe, fugt.

# (102) Auf den Leporinus.

Leporinus jagt mit hunden, Better Safen nachzuseten: Rennten ihn bie hunde beffer, wilrben fie ihn felber betien.

# (103) Auf den flavian.

Ein Spiegel ift bein Berg, bu guter Flavian: Es nimmt bie Bilbungen von jeber Schönheit an.

#### (104) Auf den firmus.

Firmus ift ein treuer Buhler, ift wie bie Magneten, Die fich nie von einem Sterne gu bem anbern brehten.

# (105) Gine reiche Alte.

Reich und häftlich liebt man halb: — Ift Narons goldnes Kalb.

# (106) Auf den Siccus.

Siccus ift ein frommer Mann; und es ift bie Sage, Daß er (wenn er nichts mehr hat) faste manche Tage.

# (107) Auf den Marribertus.

Gut macht Muth. Wenn Narribertus nur zwen Thaler ben fich hat, Beiß er burch bas Thor zu geben keinen Raum und keinen Rath.

#### (108) Gin ungefalzen Gaftgebot.

Rein Wunder ifts, bag fich bafelbft ein Efel findt, Wo Wirth, wo Roft, wo Gaft nicht recht gefalzen finb.

# (109) Wafchhaft.

Ein Plandrer fliftet Sag, pflegt Freundschaft zu verflören. Wer nichts verschweigen tann, soll billig auch nichts hören.

#### (110) Gin Menfch des andern Wolf.

Meine Dienste: fagt bie Bett. — Deine Dienste find fo gut, Liebe Belt, ale wie ber Dienst, ben ber Wolf ben Lämmern thut.

#### (111) feib und Seele.

3ft bie Seele Wirth, und ber Leib ihr Saus: Wie bag biefes benn jenen oft jagt ans?

# (112) Gin gefchminkter Freund.

Btochus rufet seinen Freund in ber Roth um Benfchub an: Diefer fcieft ihm Bulfe gu, fpannet aber Arebfe bran.

# (113) Erunkenbolde.

Die, Die immer gerne trinten, miffen nicht fehr weit gebenten: Wenn fie jest getrunten haben, foll man ihnen wieber ichenten.

#### (114) Auf den Anofpus.

Knofpus hat zweh taufend Gilden auf sein Lernen angewandt. Wer bafür ihm funfzehn zahlet, zahlet mit gar reicher Hand.

# (115) Soldaten.

Brobt und Baffer giebt man Ginbern, bie am Galgen follen bufen: Baren Rrieger benn noch arger? benn fie muften es oft miffen.

# (116) Gin Freund.

Weißt bu, wer ein guter Freund wirklich ift und billig beift? — Der fich, wenn bu ihn nicht fiehft, beinem Namen Freund erweift.

# (117) Ein ausgeklärtes Gemuth.

Beffer als burch Aberlaffen reiniget man fein Geblüte, Benn man fcwere Sorgen meibet und fich freuet im Gemuthe.

# (118) Rathfchläge.

Dieses ift ber beste Rath, ben man tann gu Berte feten: Beisheit, bie nicht wirten tann, ift für Thorheit nur gu fcapen.

# (119) Gerechtigkeit.

Das Recht ichleufit für die Armen fich in ein eifern Thor: Schlag an mit goldnem Sammer, fo tommft bu hurtig vor.

# (120) Die Wahrheit.

Weil die Wahrheit harte klinget und zu reben schwer konunt an, Schont fie mancher, ber fich fürchtet, sie verlete' ihm einen Bahn.

#### (121) Frauenzimmer.

Ber will ber Beiber Did erfunden und entbeden? Gie find gefchmudt fo fcon! gebn in fo langen Roden!

(122) Auf den Vanus, der mit großer Muhe nichts that. herr Banus ift ein Mann ber nimmermehr tann ruhn: Er muht fich, bag er fcwitt, im leeren Garnichtsthun.

# (123) Das Artheil des Paris.

Daß Paris nicht recht klug im Urtheln fen gewesen, Mehnt jeber, ber von ihm gehöret und gelesen: Wich bunket immer noch, ihm siele mancher ben, Stund ihm nur helena bafur, wie jenem, fren.

# (124) Menfchen find Menfchen.

Trägt ber Diener Menschenhaut, trägt ber herr ein Menschenhembe: herren ift bas Fehlen auch, wie ben Dienern, selten frembe.

# (125) Wolluft und Schmer3.

Das Lette von ber Site giebt Anfang auf ben Froft, Den Anfang auf bas Trauern bas Lette von ber Luft.

# (126) Anfeben.

Das Ansehn wird erhalten, wenn jeder sich erweist So wie sein Stand es sodert, und ihm sein Amt es heißt. Wenn Kaussent Edelleute und Pfassen Krieger spielen, Wird Ansehn keinem kommen, weil sie den Zwed verzielen.

# (127) Weiber find Menfchen.

Ob Beiber Menschen sind? — Sie haben ja Bernunft, Sie lieben fort und fort; benn wilder Thiere Zunft Hegt nur zu mancher Zeit ber fußen Liebe Brunft.

# (128) hofwis.

Wer nicht ben ben schlauen Sofen jedem Kopfe weiß zu kommen, Der hat selber nicht nach Hofe was von Kopfe mitgenommen. Wer da ben ben schlauen Höfen jedem Kopfe weiß zu kommen, Der hat nur den Kopf nach Hofe, das Gewissen nicht, genommen.

# (129) Das fromme Alter.

Wenn die Wolluft uns verläßt, bann tommt uns die Anbacht an: himmel hat ben alten nur, Welt hat vor ben jungen Mann.

# (130) Reformation.

Immer blinft mich, wer nichts hat, ber mag glauben was er will; Denn um feine Geligfeit müht fich feiner leichtlich viel.

# (131) Das neue Jahr.

Db bas Jahr gleich alle Jahre fich gewohnt ift zu verjüngen, Dennoch tann ber Jahre Jugend Menschen nichts als Alter bringen.

# (132) Merkzeichen des Gemuths.

Bas an bem Manne seh, weist seiner Augen Schein, Sein Amt, ein Beutel Gelb, und bann ein Becher Wein.

# (133) Von meinen Reimen.

Wo ich Reime fcbreiben foll bie gefällig allen bleiben, Leg ich meine Feber weg und begehre nichts zu schreiben.

# 3 mölftes Buch:

# (1) Don meinen Reimen.

3hr Reime, die ihr hinten fteht, habt einen guten Muth! Rein Mensch tömmt zu euch letten ber, wenn nicht die ersten gut. Sind aber nur die ersten gut, so geht ihr enern Schritt, Ob ihr gleich nicht ben Rang bekommt, boch unter andern mit.

# (2) Menschlicher Buftand.

Der Mensch bringt nichts bavon, wie lang er immer lebt, Als baß man ihn vergißt, gleichwie man ihn begrabt.

(3) Ein ehrliches Leben und setiger Cod. Wer ehrlich hat gelebt und selig ift gestorben, hat einen himmel hier und einen bort erworben.

# (4) Soheit und Demuth.

Man sieht nicht leicht, daß Demuth ber Ehre Schritt begleite, Bielmehr, wenn biese steiget, weicht jene von ber Seite.

# (5) Bald verfagen und bald geben.

Wer balb mir was versagt, ber giebt mir bennoch was; Wer balb giebt, was er giebt, ber giebt mir zwehmal bas.

# (6) Chre und hoffart.

Mancher mennet Ehr und Blirbe scheine nicht an ihm hervor, Benn sie nicht steh ausgestellet auf ber hoffart Berg empor.

#### (7) Auf den Burus.

Durus hört manch fpitig Wort, wird baburch boch nicht bewogen; Bat ben Ohren, wie man mennt, einen Barnisch angezogen.

# (8) Werke des Arieges und des friedens.

Krieg ber macht' aus Bauern Herren: En es war ein guter Sanbel! Friede macht aus herren Bauern: En es ift ein schlimmer Wandel!

# (9) Bescheidenheit.

Woburch wird Wird und Glüd erhalten lange Zeit? Ich mehne; durch nichts mehr, als durch Bescheidenheit.

# (10) Rathfchläge.

Die Bogel fangt man fo, wie man nach ihnen ftellt: Der Ausschlag fällt nach bem, nach bem ber Anschlag fällt.

# (11) An den Mirus.

Mirus, bag bie Runftgöttinnen alles Wiffen bir gemahret, 3ft zu wenig: bu haft völlig bie Bolltommenheit geleeret.

# (12) Auf den hermes.

Bermes ift ber beste Rebner, weit und breit und um und um; Gin Gebrechen ift bebentlich: manchmal ift er filberstumm.

# (13) Grabschrift.

Ein Tobter lieget bier, ber, wie er mar fein Tob, So war er auch fein Grab, und feines Grabes Spott.

#### (14) Wölleren und Plauderen.

Wer viel rebet muß viel trinken; trinkt ber Rebner aber viel, Kann er nur fehr felten reben was er will, und wenn er will.

# (15) Auf die Submiffa.

Submiffa fucht ein fcnöbes Gelb burch gar ein fcanblich Leben; Dennt, fen es icanblich gleich verbient, fen es ichanblich gleich verbient, fene ehrlich boch gegeben.

#### (16) Auf ben Drances.

Drances wünschet feinem Beibe langes Leben: (benn ihr Gelb, Das fie gab, verdient es billig;) — boch er meint, in jener Belt,

#### (17) Dom Orpheus und der Guridice.

Niemand um ein tobtes Beib fahrt gur Goll in unfern 3abren; Aber um ein lebend Beib will gur Bolle mancher fahren;

#### (18) An den Plutus.

Du haft viel Preis, und glaubst bieß fen ber Ehre Sohn; D nein! ber Beuchelen: man preifet bich ums Lobn.

# (19) Bartlichkeit.

Ber gar tein Ungemach begehret auszustehen, Dug in ber Belt nicht fenn, muß aus ber Menfcheit geben.

# (20) Auf den Gnifcus.

Gniscus thut niemanden nichts, bennoch ist ihm niemand gut. Eben barum, weil er nie keinem etwas Gutes thut.

# (21) Auf den Glaukus.

Um einen Sad voll Gelb nahm Glaufus, wie ich menne, Sein ausgefleischtes Weib, ben alten Sad voll Beine.

# (22) Stehlen.

Stehlen barf nicht viel Berlag, und hat bennoch viel Genieß; Trägt es fonst auch nichts mehr ein, ift boch holz und hanf gewiß.

# (23) Das andere Weib.

Die andre Fran pflegt lieber als erfte Fran zu febn. — Das macht, es ift bie erfte nichts mehr, als Aich und Bein.

# (24) Auf den fürfprecher Sallus.

Wenn Lallus etwan Sachen hat, ift allen Richtern bange; Sie febern ihn: Ums Recht? o nein, — er rebet graufam lange.

#### (25) Freundschaft und Gold.

Gold und Freunde find gleich toftlich: jederlen von biefer Baar Sucht man mubjam, findt man fparfam, bat man immer mit Gefahr.

#### (26) Das feben.

Lebeten wir hier ftets nach unferm Willen, Burbe Lebensluft nimmermehr fich ftillen.

#### (27) Verftand und Unverftand.

Ein fälfchlicher Berbacht, ein blinder Unverftand, Wo die Regenten find, ba raume bu bas Land.

# (28) Auf den Marcus.

Man nahm bir, Marcus, alles Gut: wie bift benn bu noch felbst genefen? Man hatte bich wohl auch geranbt, mar nur an bir was Guts gewesen.

# (29) Auf einen Codtgefoffenen.

Der vom Beine gestern tobt, ift vom Tobe heute tobt: Daß ihm Bein ins handwerf fiel, hielt ber Tob für einen Spott.

# (30) Armuth.

Db bie Armuth gleich nichts hat, giebt fle bennoch reiche Gaben: Durch fle tann man Sicherheit und ein gut Gewiffen haben.

# (31) Blendung kommt vor Schandung.

Wer fürzlich werben foll geftürzet und geschändet, Wird meistentheils vorher bethöret und geblenbet.

#### (32) Der Bauch.

Der Bauch ber ift ber Beutel, brein legt man alles Gut; Man thut nur ibm jum Besten bas meiste was man thut.

# (33) Die Welt.

Die Welt ist wie bas Meer: ihr Leben ist gar bitter; Der Teufel machet Sturm, die Sünden Ungewitter; Die Kirch ist hier bas Schiff und Christus Steuermann, Das Segel ist die Reu, bas Kreuz bes Schiffes Fahn, Der Wind ift Gottes Geift, ber Anter bas Bertrauen, Boburd man bier tann ftebn, und bort im Bort fich ichauen.

#### (34) Auf den Cotta.

Die Seel ift herr, ber Leib ift Anecht: Betenn es, Cotta, freb, Dag ben bir gar (wie ift ber herr?) ber Anecht ein Schelme fep.

#### (35) Auf ben Cornius.

Cornius hat auf bem Saupt einen unbenannten Schaben: Beiland in Ceraftia war mand Mann bamit belaben.

# (36) Der Liebe Mahrung.

Ein Bubler, bag er Lieb entglinde, Rimmt Golb jum Bolg, nimmt Lob gum Binbe.

# (37) Arieg gwiften fier und Dort. -

Hier und Dort sind Brüber zwar, Doch ein ganz verkehrtes Baar: Hier führt wiber Dort viel Krieg, Doch behauptet Dort ben Sieg. Jeder muß in biesen Zug: Wer bem Dort bient, ber ist Ilug; Dort belohnt mit lauter Gott, Hier bezahlt mit lauter Tob.

# (38) Gelehrt.

Wenn einer mehnt er lerne noch, fo tommt fein Wie empor; Wenn einer mehnt er fen gelehrt, so wird er itt ein Thor.

#### (39) Die Clemente.

Wie viel sind Element? — Man fagt von vieren, auch von zweinen. — Rein, funfe: benn bas Gold will auch fich mit barunter reiben.

# (40) Das Gluck, ein Weib.

Man malt bas Glude wie ein Beib nun icon feit langer Beit: Beil fie beständig, wie ein Beib, in Unbeständigfeit.

# (41)- Auf den Morus.

Morus tennet Kräuter, Steine, Erz und Bogel, Fifch und Thiere; Rennt ben hafen boch nicht eigen, ben er trantt mit Wein und Biere.

# (42) Die Geftalt.

Ber, Flora, bein Gesichte nennt, ber hat ein schönes Gut genannt, Das aber, wenn ein Fieber tommt, in einem Ru ift weggebrannt.

(43) 3ch bin wer ich bin, so bin ich des herrn. Luth. Begehrt mich Gott nicht reich, und sonst von hohen Gaben, So seh ich wie ich bin, er muß mich bennoch haben.

#### (44) feile Remter.

Ber bie Aemter tauft um Geld, biefem ift ja nicht benommen, Dag er Recht zu Martte führ', feinem Schaben nachzutommen.

#### (45) Die Tugend.

Tugend, rufet Echo wieder, wer im Walde Tugend ruft. Tugend ift benm meisten Bolte nichts als Schall und Wind und Luft.

# (46) Das Gifen.

Das Eifen burft ich mehr, bas Gold viel minder preisen: Dhn Eifen könnut nicht Gold, Gold bleibt auch nicht ohn Eifen.

# (47) Auf den Saufer Bonofus.

Bonofus ift ein Fleifcher: bas Glas, baraus er trant, Dran hibe fich ein andrer, ber nicht ein Fleifcher, frant.

#### (48) Selbfibetrug.

Man fagte: Dn Betrieger! — Das wollte Frang nicht leiben; Man fagte: Deiner felbsten! — Def mufit er fich bescheiben.

# (49) Unverschämt.

Wer fich gern fieht aller Orten, wer fich nirgends nimmer fchant, Rann bem Glud fich leicht bequemen, wenn Glud ihm fich nicht bequemt.

#### (50) Don dem Milo.

Mein Glud, spricht Milo, thut mir nichts von biesem allen, Bas ich mit gutem Fug verlange, zu Gefallen. Glud spricht: Wenn bu begehrst mas gröffer nicht als bu, Bas in bir Raum nur bat, weif' ich birs gerne zu.

# (51) Miggunft.

Mifigunft sen sonft wie sie will, bennoch ift ihr Eigenthum, Daß fie immer mehr verklart ale verbunkelt unsern Rubm.

# (52) Der Spiegel des Gerüchts. Was ber Spiegel bem Gesichte, 3ft ben Sinnen bas Gerfichte.

(53) hier sind wir, dort bleiben wir.
Ich bin, ich bleibe nicht in dieser schnöden Welt:
Und weil das Bleiben mir mehr als das Sehn gefällt,
So lieb ich Sterben mehr als Leben; benn alsbann Hor ich zu sehn erft auf, und fang zu bleiben an.

# (54) Bwegerlen Macht und zwegerlen Cag.

Bweh Rächte hat ber Menfch, ber Menfch hat auch zweh Tage, Drauf er fich freute theils, theils brüber fich beklage: Der Mutter Leib ist Nacht, bas Grab ist wieder Nacht; Geburt giebt Einen Tag, wie Tob ben andern macht. Die erste Nacht und Tag ist voller Noth und Leiben; Der Tag nach letter Nacht bleibt voller heil und Freuden.

# (55) Beitliche Guter.

Beltlich Gut wird von fich felbst, ober wird von uns verzehret, Ober wird burch Lift, burch Macht, andern ju, uns weg gekehret.

# (56) Der Spiegel.

Der Spiegel kann zwar weisen, boch reben kann er nicht; Sonst hatt er mancher Stolzen ben Irrthum schon bericht.

# (57) Porfchub und Bulfe.

Wer bem Rachsten mennt zu helfen, und will vor Warum? erft fragen, Dem geht Sulfe nicht von Bergen, will nur auf ben Ruhm was wagen.

#### (58) Gluck und Recht.

Denen die ba schliefen, ift viel Blud entzogen, Denen die ba wachen, ift bas Recht gewogen.

# (59) Sorgen.

Ben wem bleibt Rummer gerne und will am liebsten ruhn? Ben benen, bie ihn warten und bie ihm gutlich thun.

# (60) Saufer.

Gottes Bert hat immer Tabel: Bem ber Tag gu turg gum Trinfen, Diefem will auch jum Ernüchtern gar gu turg bie Nacht bebunten.

# (61) Aleider.

Rleiber machen Leute: trifft es richtig ein, Werbet ihr, ihr Schneiber, Gottes Fuscher fenn.

## 62. Auf die Detla und den Jungus.

Jungus Beib ift lauter Binter, Sommer ift er felbft; wer weiß, Db Gis hie bampfen werbe, ober ob die hit bas Gis?

# (63) Arippenreiter.

Es ist ein Bolt, bas seine Pferd' an frembe Krippen bindet, Das sich ben fremdem Feuer wärmt, zu fremdem Teller findet: Berhöhn es nicht! es ist bas Bolt, bas uns im Werte weiset, Daß hier ber Mensch noch nicht babeim, und nur vorüber reiset.

#### (64) Der Meid.

Der Neib ift gar ein Bimbergaft: benn tehret er wo ein, Birb ihm bas allerbeste Ding jur allerärgften Bein.

#### (65) Schmeichler.

Ber will alle Müden tonnen aus ber Speifetammer treiben? Beuchler werben nie vergeben, weil noch werben höfe bleiben.

# (66) Arieg zwiften holland und England.

3hr blanken Beringsheere, o fagt von Bergen Dank Für Engelands und Hollands erneuten Waffengank! Weil beibe felbft fich freffen, tann teines euch verschlingen, Roch euch aus eignem Salze bin in ein fremdes bringen.

# (67) Auf den Atriol.

Unter Angen, hinterm Ruden, lobt mich, schimpft mich, Atriol. Bas zu thun? An ihm und andern will ich mich bermaßen rächen, Daß er hinterm Ruden lugen, vor den Angen Bahrheit sprechen, Daß mir selbst das Lob verbleiben, ihm der Schunpf verbleiben foll.

(68) Das Gegenwärtige, Vergangene und Bukunftige. Was ist, wie lange mährts? Was war, was hilft michs wohl? Was werben wird, wer weiß obs mir, obs andern soll? Was hier ist, war, und wird, ist, war, und wird ein Schein; Was bort ist, war, und wird, ist, war, wird ewig senn.

#### (69) Undankbarkeit.

Der uns giebt bie ganze Welt, ber uns will ben himmel geben, Fobert nichts bafür als Dank; kann ihn aber auch nicht heben.

(70) Wir wollen was wir nicht follen. Wir bringen auf ben Zaum, und wo wir follen gehn, Da laufen wir: wir gebn ba, wo wir follen ftebn.

# (71) Wohlthätigkeit.

Wer Wohlthat giebt, folls bald vergeffen; wer Wohlthat nimmt, folls nie vergeffen:

Sonft ift um Undant ber ju ftrafen, und jenem hoffart bengumeffen.

# (72) Auf den Erullus.

Trullus hat ein schönes Weib: wenn fie an ber Thure steht, Sieht man nicht bag leicht ein hund sich ben ihr ins hans vergeht.

# (73) Auf den Saufer Ehrar.

Thrax ist ber andre Mond: steht aber immer stille, Und nimmt tein Biertheil an; bleibt immer in ber Fille.

# (74) Auf den Largus.

Andre ziehen an bas Recht, Largus zeucht ben Richter an: Barten, benen er bebient, finden bag er gut gethan.

# (75) furen und Soldaten.

Soldaten und die huren, die bienten beib' ins Feld: Denn jene leerten immer, die mehrten unfre Belt.

# (76) foren.

Ich höre manchmal viel; Doch gland ich was ich will. Wer willig ist zum Hören, Kann Thorheit selbst bethören. Ein unverbrofines Ohr Lockt manche List bervor.

# (77) Tag und Macht.

Der Tag ber ift ber Mann, fein Weib bas ift bie Racht, Bon benen wird bie Zeit stets zur Geburt gebracht.

# (78) Geiziges Reichthum.

Ber Gelb nicht braucht, boch hat, warum hat ber benn Gelb? Damit er etwas hat, bas ihn in Marter halt.

# (79) Von meinen Reimen.

3d fchreibe Sinngebichte; Die burfen nicht viel Beile, (Mein andres Thun ift pflichtig,) find Tochter freger Gile.

# (80) Cefährlichkeit.

Kohlen faßt man, daß die Sand ficher bleiben foll, mit Zangen: Bas gefährlich ift, hat man mit Bebenten anzufangen.

# (81) Fremde Dienet.

Kursten bauen oft aufs Frembe, eigner Grund wird oft verschmäht: Werben endlich inne werben, daß ihr Bau nicht Ihnen steht. Leffing, sammtl. Werte. V.

#### (82) Cewalt für Recht.

Gewohnheit wird Gebot burch Brauch und lange Zeit: Rrieg hat burch breifig Jahr Gewalt in Recht gefrent.

#### (83) Das Beitrad.

Die Zeiten sind als wie ein Rad, sie reifen mit sich um Wer sich bran hentet, machen ihn verdreht, verkehrt, krumm, dumm.

# (84) Derfdwiegenheit.

Wer felber schweigen tann, Dem schweiget jebermann.

# (85) An den Cob.

D Tob, bu schwarzer Tob, bu Schauer unfrer Sinnen! — Thu ich dir auch zu viel? — Ja wohl! Du kannst gewinnen Ein englisches Gestätt: benn du bists, der erfreut; Du bists, der uns entzeucht dem Leben toller Zeit; Du bists, der uns den hut der goldnen Frenheit schenket; Du bists, der uns ergeht, (zwar unfre Freunde kräustet!) Du bists, der unsern Stul hin zu den Sternen trägt; Der aller Frevler Trot zu unsern Füsen legt; Du bists, der unser Rag in lauter Jauchzen kehret; Du bists, der unse für Zeit die Ewisseit gewähret; Du giebst uns, wenn du nimmst; dein so gesürchter Stich Bereitet uns durch dich ein Leben ohne dich.

# (86) Wiffenschaft.



Wen Bernunft gelehrt gemacht Wird viel höher oft geacht, Als den oft des Buches Blatt An Bernunft verwirret hat.

#### (87) . Gold.

Der gelbe Rern ber Erbe, bas Gold, hat alle Rraft. Bor ihm ift alles Schale: Bib, Tugend, Biffenfchaft.

#### (88) Auf ben Vertumnus.

Macht bein Maler bich nicht abnilich beffer als bu felber bir: En fo bift bu nimmer Giner, bift ein Andrer für und fur.

#### (89) Anglück.

Ben einer guten Zeit bent an bie bofe Stunde, Die fich ber guten Beit gern auf bem Ruden funbe.

#### (90) Gafteren.

Diefes Mahl gefällt mir wohl, bran fich frifcht und fpeift Richt nur unfer Aug und Leib, fonbern auch ber Geift.

# (91) Ruhm.

Es ift fein größrer Ruhm, ale Schmach und Tabel leiben — Um feine Bosheit nicht; aus bofer Leute Neiben.

# (92) Leben und Sterben.

Wer noch kann und will nicht leben, Diefer fehlt fo gut und eben, Als wer, wenn ber Tob erscheinet, Bor bem letten Gange weinet.

# (93) Eigenwille.

hunde, die an Retten liegen, Menschen, bie nach Willen leben, Sind bebenklich: beibe pflegen leichtlich Schaben anzugeben.

# (94) Gleifineren.

Beh frummen Gefellen Ift nöthig bas Stellen; Ift übel zu beuten Beh Biebermannsleuten.

# (95) Cheilung wufter Guter.

Da wir mehr nichts Ganges haben, follen wir uns bennoch theilen: Wollen fieber neue fchneiben, ale bie alten Wunden heilen.

# (96) Gewaltsame Bekehrung.

Benn burd Töbten, burd Berjagen Chriftus reformiren wollen, Satt ans Kreng Er alle Juben, Sie nicht Ihn, erhöhen follen.

# (97) Dom Plutus und Ptochus.

Am Ueberfluß ift Plutus, am Mangel Ptochus trant; — Ein jeber tann vom andern verbienen Doctorsbant.

# (98) Ohrenblafer.

Fürsten, die von Ohrenblafern fich die Ohren laffen fullen, Ronnen nicht in Frenheit leben, dienen fiets dem Widerwillen.

# (99) Auf den Gulo.

Gulo ift fonft nichts als Maul, mas er ift, und um und an: Denn fein Thun ift nichts als Dienft nur für feinen Gott, ben Bahn.

# (100) Sittfamkeit.

Allzulanger Glimpf Bringet endlich Schimpf.

# (101) Das Alte und das Meue.

Immer fragten wir nach Neuem, weil sich Krieg ben uns enthalten: Nun ber Krieg von uns entwichen, fragen wir stets nach bem Alten.

# (102) Lebekunft.

Ber langes Leben wünfcht, ber ichlafe nicht zu viel; Denn lange lebt nicht ber, wer lange ichlafen will.

# (103) Die Welt.

Bas ift bie Welt? — Dieß ift fie gar, Bas fie wird fenn, und Anfangs mar.

# (104) Der Schlefifche Parnaf.

Dein Babothus, Schlesien, warb er nicht vor wenig Jahren ben Griechen ihr Parnaß, Beliton und Bindus maren?

Ward bein Opitz nicht Apoll? Und bie andern kingen Sinnen Deiner Kinder, sind sie nicht was dort sind die Castalinnen? Ja, dieß seh bein Ruhm, dein Stolz! Glaube, was die Griechen dichten, Wer da will; von uns kann selbst Ort und Tag und Jeder richten.

# (105) Selbftgunft.

Selbstlieb handelt immer recht: benn ihr giebet Recht und Rath Rath und Richter an Die Hand, ben ber Mensch im Spiegel hat.

# (106) Chorheit und haloftarrigkeit.

Narrifch hirn und harter Rade bienen manchem flugen Mann; Denn fie machen burch ihr Buten, bag er mas erwerben tann.

# (107) Eugend und fafter.

Tugend läßt fich nicht begraben, auch die Lafter fterben nicht; Diefe leben burch die Schande, jene durch ein gut Gerficht.

# (108) Sündenscheu.

Wer Sunde weiß zu scheuen, Der barf sie nicht bereuen.

# (109) Gefundheitspflege.

Laft ber Argt erst feinen Kranten effen, trinten, was er will, 3ft ber Argt ber Mehnung: Kranter feb nun nah an feinem Biel.

# (110) Waschhaftigkeit.

Weiberworte, boje Münge: wird man ihr bas Rupfer nehmen, Wird bas Silber fich verkriechen und bas Rupfer wird fich schämen.

# (111) Wahr und Recht.

Die Bahrheit und bas Recht bie werben immer bleiben. — Sie pflegen burch ben Brauch fich nicht leicht abzureiben.

(112) Die entschiedene Streitigkeit.

Stadt und Land hat viel gestritten, Wer im Kriege mehr gelitten. Aber nun kömmt an ben Tag, Bas bie stoze Stadt vermag, Und wer hier bie Haut gefunden, Die bem Lande weggeschunden.

#### (113) Gin Weifer unter Marren.

Wer unter Narren wohnt, wie viel auch beren fenn, Ift unter ihnen boch als war er gar allein.

# (114) flüchtige Beit.

Wer die Zeit verklagen will, bag fie gar zu frish verraucht, Der verklage fich nur selbst, bag er fie nicht früher braucht.

# (115) Das Glücke.

3ft unfer Glide fcwer, brudt, beugt und macht uns mube: Gebuld! wir fclugens felbst in unfrer eignen Schmiebe.

# (116) Gottesdienft ift ohne Bwang.

Ber fann boch burch Gewalt ben Sinn jum Glauben zwingen? Berleugnen fann wohl Zwang, nicht aber Glauben bringen.

#### (117) Stillftand.

Ift gleich mander nicht ber Alugfte, bennoch kann ihm etwas gelten, Daß ihn ja für keinen Narren Aluge pflegen auszuschelten.

# (118) Sitige Rathfchlage.

Rath, ber gar ju fpitig, pflegt fich umzuseten; Rath, ber nicht ju fpitig, lagt fich leichte weben.

# (119) Menfchlicher Wandel.

Unfers Lebens ganzer Wanbel steht im Lernen und Bergeffen: Rur wird Lernen und Bergeffen falfch getheilt und abgemessen; Was vergessen werden follte, pflegen wir sehr gut zu wissen, Was gelernet werden sollte, wollen wir am liebsten missen.

# (120) Auf den Lukas.

Lutas ift ein Licht bes Lanbes; aber feinen Schein nimmt er Richt von feinem eignen Feuer, nur von feinen Batern ber.

# (121) Anechte und herren.

Manche find geborne Ruechte, die nur folgen fremden Augen; Manche find geborne Berren, die fich felbst zu leiten taugen.

# (122) Auf die Veturia.

Beturia schimpft alte Leute: Wer ihr brum etwan wunschen will, Daß sie ber Tob mög ehstens holen, ber saget wahrlich viel zu viel: Wie kann sie burch ein altes Leben benn treffen auf ein junges Ziel?

# (123) Auf den Druda.

Bas kann man, Druda, thun, das jemals dir gefällt? — Du bist boch noch kein kand, vielweniger die Welt.

# (124) Fromm fenn ums Sohn.

Umsonft ift feiner gerne fromm; wenn Tugend nur mas trägt, Go wird fie, weil fie Früchte bringt, geachtet und gepflegt.

# (125) Sunger und Durft.

Durft und hunger find die Mahner, die man nimmer tann bestillen; Morgen tommen fie boch wieber, tann man fie gleich heute fullen.

# (126) Unehrbare Chat.

Braba ftund im hurenbuche, beffert aber ernftlich fich: Barb brauf ausgelofcht im Buche; bennoch aber bleibt ber Strich.

# (127) - Lügen.

Wer ihm bes Lugens nur jum Ruten, jum Schaben feinem, hat ge-

Was mennft bu wohl von einem folden? — Ich mehne boch, er hat gelogen.

# (128) Waffer und Wein.

Es kann, wer Wasser trinkt, kein gut Gebichte schreiben; Wer Wein trinkt, kriegt bie Gicht und muß erschrecklich schrenn. Ift dieses wahr: so mag das Dichten unterbleiben, Eh ich im Gichten will so start geübet sehn.

# (129) An mein Buch.

Beh bin, mein Buch, in alle Welt; fteh aus was bir kömmt zu. Man beiße bich, man reiße bich: nur bag man mir nichts thu.

# Bugabe.

# (1) Don meiner Bugabe.

Bar meine Waare nicht recht gut, so geb ich etwas zu, Damit was nicht bie Gitte that, vielleicht bie Menge thu.

# (2) Die aufgeweckte Chimara.

Epigramma est brevis satira; satira est longum epigramma. Ihr helikonisch Bolk, ench ist zu viel geschehn! Man hat euch nie geglaubt, dieweil man nie geschn Was ihr uns vorgesagt: Wie Phous armes Laub Chimära einst erschreckt, verwösstet und verbrannt. Bon sonnen war sie Löw, war Zieg am Bauch und Rüden, Und hinten war sie Drach. Tod war in ihren Bliden, Ihnd hinten war sie Drach. Tod war in ihren Bliden, Ihnd hinten war voller Glut, ihr Leib war voller Gist, Bis daß Alcidens Keul auf ihr Gehirne trifft; Trifft aber nur so start, daß sie betäudt entschlasen, Und ihund, ausgewedt durch unstre beutsche Wassen, Tobt mitten unter uns, an Form und Namen alt, An Krästen aber neu, und ärger an Gewalt.

Es ist ber tolle Krieg, ber wild sich felbst verzehret, Der um und um gestürzt bas Land bas ihn ernähret; Es ist ber bumme Krieg, ber sonsten nichts ersiegt, Als baß er sagen mag: wir haben boch gekriegt! Im Ansang war er Löw, verübte kühne Thaten,

Im Anfang war er Low, verübte tubne Thaten, hielt höher auf die Fauft, als tildifches Berrathen; Und Deutschland war noch beutsch: man schlug noch ernstlich brauf, Sah auf bes Krieges End, und nicht auf fernern Lauf.

Da nun ber fuge Brauch, ju machen fette Beute Mus allem was Gott felbft gehabt und alle Leute, Unftatt bes Golbes fam, fo wuche bem Rrieg ein Bauch, Draus, wie von einer Bieg, ein fcablich burrer Rauch Für Kraut und Baume fuhr: Die Nahrung warb vertrieben, Der Doffen faure Müh ift unvergolten blieben; Ein andrer nahm Befit : es bief, ber Birth bom Sauf' Laf alles mas er hat und jieh auf emig aus. Und nun war man bedacht ben Rrieg weit bin gu fpielen; Nicht auf ben Feind sowohl, als auf ben Freund zu zielen. Der noch in gutem Land in feinem Schatten fag, Und fein genuglich Brobt mit fugem Frieben af. Bu biefem brang man ein, ftund Titan gleich erhöhet. Bo flammenathment fonft ber beige Lome flebet, Noch mußt es Winter febn, noch nahm man ba Quartier, Und alles mas man fant mar fculbige Gebühr. Gleichwie ber icharfe Bahn ber Ziegen auch bie Rinben (Un Blättern nicht vergnügt) von Baumen pflegt ju fcbinben: Go mar es nicht genug zu freffen unfer But, Dan gonnt' uns in bem Leib auch taum bas lette Blut.

Hieraus erwächst ber Drach, das Ende wird zur Schlange: Der Krieg, ber alle Welt bisher macht ängstlich bange, Wird ärger noch als arg, freucht gar ins Teufels Art, Wird rasend, wenn ein Mensch noch wo gesunden ward, Der Gott, der Ehre, Zucht und Recht wünscht nachzustreben; Will gar nicht daß ein Mensch auf Erden mehr soll leben, Der nicht ein Kriegessnecht, und ihm sich ähnlich macht, Und was nur menschlich ist verwirft, verbannt, verlacht. Sein Gift schont keinen Stand, Amt, Würde, Freundschaft, Ehre; Was lebt, lebt darum noch, damit er es zerstöre: Vis daß nichts übrig ist, und niemand etwas hat, Drauf wendt er alle Macht, drauf schöft er allen Rath. Sein Gift ist so vergift, daß er sich selbst vergiftet, Und ihm sein eignes End aus eignem Nasen stiftet.

So wie der Storpion sich felbst zu stechen pflegt, Wenn Feuer um ihn her wird etwan angelegt; Und wie es Schlangen geht, daß ihnen ihre Jungen, (Zu einem schönen Lohn für die ererbten Zungen,) Zerreißen ihren Bauch: so anch des Krieges Frucht Der Mutter Henter sen. — Was dies' umsonst versucht, Führt Alexikatos' Alcides aus der Höhe, Worden der Gehe Erbarmen hat erlangt, mit Ehren endlich aus, Und bindet diesen Wurm ins heiße tiese Haus. Da, da seys ihm vergönnt zu sechten und zu schmeißen, Den Hauswirth abzuthun, das Haus in Grund zu reißen; Dann rauß und plünder' er, dann wehr er seinen Mann, Zu weisen, was sein Löw und Zieg und Drache kann,

# (3) Amadisjungfern.

Bini euch, die ihr euch rühmt der geilen Buhlerlügen Des frechen Amadis, die dahin deutlich tügen Bo Circe machte San, wo Messalina gieng Und für den schnöden Sieg der Wette Lohn empsieng! Die Zunge scharft er zwar, allein er stümpft die Sinnen, Lehrt was ihr thun sollt, will euch Beysall abgewinnen Durch das, was nie geschehn, durch das, was nie geschehn, durch das, was wenns geschehn, Die Ehre ganz verdammt, die Tugend nicht mag sehn.

Richt mir ben weisen Mund, ben Amadis gelehret! Ob Bunge läufet gut, wird Sinn boch so versehret, Daß manche Mutter wird, eh als sie Braut senn mag, Mag Braut ben Nachte senn, und Jungser auf ben Tag.

Dieß lernt die Reubegier vom Meister in den Luften, Für bessen Schüler ich mir wünsche zuzurüften Ein Schiff nach Tomos hin, auf daß der Liebe Schweiß Bu löschen Mittel sen durch ein erfrischlich Eis. Wie Rasons Schickal war, der, nach geschriebner Liebe, Bom Pontus Rlagebrief und Tranerbucher schriebe,

<sup>1</sup> Der Wenber bes Bofen,

Und wohl gewünschet hatt', bag er ber Liebe Luft : Die andere gelehrt und selber nie gewußt.

Ihr Jungfern, glaubt es nur, so frech das Wort zu führen, Das will dem züchtigen Geschlechte nicht gebühren.
Schon lange hat es Recht und Branch so eingericht, Daß immer jemand ist, der eure Worte spricht, Wo Rut und Noth es heischt. D wie erschrackt ihr Bäter! D wie besahrte Rom ein großes Unfallswetter, Als weiland vor Gericht ein freches Weib auftrat, Selbst Sach und Klage führt' und um die Rechte bat! Wan fragte drüber Rath, schling auf Sibhlens Bücker, Und bat die Götter drum, daß diese That seh sicher Dem allgemeinen Heil: So seltsam war dieß Ding, Weit mehr als da ein Ochs einst an zu reden sieng.

Ift Scham und Ehr in euch, so spricht bas Stilleschweigen Genug von euch für euch; so kann bie Herzen neigen Zu euerm Schutz und Gunft ein sittsam Angesicht, Das jedem von sich selbst zu huld und Dienst verpflicht.

Des ebeln Golbes Breis barf feinem Abvocaten Auf feine theure Bung, in feilen Mund gerathen; Es lobt fich burch ben Blang, es lobt fich burch bie Rraft, Un welcher Erbe, Luft, Blut, Flut nichts thut und ichafft. Die Damascener Rof', wenn fie aus grinem Bette Um frühen Morgen ftralt, und fpielet in bie Wette, Leufothoe, mit bir: ift felbft ibr' eigne Bracht, Die feine Bunge mehr noch minter zierlich macht. Solls erft bie Bunge thun, bie Jungfern werth ju machen, Co ifte gar fchlecht bestellt, fo find ber Tugend Sachen Aufe Schlüpfrige gefest, und ihre Burbe fieht, Rach bem bie Bunge fcmer, nach bem fie fertig geht; Solls viel Befchmate thun, fo fteigen Bapageben Im Preife boppelt hoch, fo giebt ber Schwalbe Schrepen Ihr einen boben Werth, und ein gemeiner Sabr Bilt einer Jungfer gleich, wie fcon fie immer mar.

Furwahr, ihr rebet oft viel, prachtig, fren und lange. Thuts euern Ohren wohl, thuts fremben boch fehr bange; Und ift es ausgeredt, wird billig noch gefragt:
Ifts aus? Was will sie benn? Was hat sie benn gefagt?
Die Rhone lachet oft, und fauer sieht die Tiber,
Die Elbe rümpfet sich, die Augen gehen über
Dem armen Priscian, wenn euer strenger Mund
So martert, früppelt, würgt, was keine je verstund.

Ein Bach, ein Regenbach, vom Simmel ber geftartet, Benn er ben Ueberfing und fein Bermögen mertet, Läuft über Damm und Rand, ichieft iber Cout und Bebr. Bricht ba und bort beraus, ergeuft fich bin und ber, Difcht, mas er in fich bat, treibt, mas er führt, zu Saufen. Daß Fifch, Frofch, Solg und Schlamm bin miteinanber laufen. Bis bag bie Bolte weicht, bie ihm gab turge Rraft, Dann bleibt bas eine ba, bas anbre bort verhaft. 3hr Damen, fo fent ibr: Die frausen Complimenten. Die euch bas leichte Bolf ber freven Liebsftubenten In eure Ginnen geuft, bie ichwellen euern Muth. Beil' euch bas Beucheln mobl, bas loben fanfte thut. Gie werfen fich euch bin zu euern garten Fugen, Gie wollen fonft von nichts als nur von Rnechtichaft miffen; Sie fuffen eure Sant, fie fuffen mobl ben Grund. Den euer finf betrat, mo euer Schatten ftunb. Gie ftellen auf ein Bort bon euch ihr Genn und Befen, Muf einen Blid von euch ihr Bohlfeyn und Benefen; 3hr fent ber Geele Geel, und außer euch find fie Als maren fie nicht mehr, und vor gewesen nie. Die Sonne felbft bat fo ju ftralen nie begonnen, Ale eurer Augen Licht, bas gottliche Baar Connen. Der Wangen Lilien mit Rofen untermengt Ift ihre Frühlingeluft, baran ihr Berge bangt. Der theure Mundrubin, wem biefer tommt gu tuffen, Der mag fich einen Gott und feinen Denfchen miffen. Sich bunten mehr als Dars, auch ale Abonis mehr, Die Benus Mund gefüßt, ber vor berühmt mar febr, Ch 3hr tamt auf bie Welt, boch jett, nun eurer funtelt, Die vor ber Sonn ihr Stern am Simmel, fich verbuntelt.

So saust ber Buhler Wind um euer offnes Ohr, Schwellt die Gedanken auf; die suchen benn ein Thor Am nächsten wo es ist: bann gebt ihr euch zu merken, Wollt das gegönnte Lob nicht mindern, sondern stärken, Sagt her, so viel ihr wißt, gebt was ihr beh euch fühlt, Meynt, daß selbst Pitho nie die Rede schöner hielt. Es gilt ench aber gleich geschickt und ungeschiekt, Gereimt und ungereimt, gestickt und gestickt, Gemengt und abgetheilt, halb oder ausgestührt: Es ist euch gar genug, wenns nur heißt discurirt.

Biel Plaubern hat noch nie viel Ruten heim getragen; Biel Schweigen hat noch nie viel Schaben zu beklagen. Ein wohlgeschlofiner Mund verwahrt ein weises Herz, Ein ungebundnes Maul bringt ihm und andern Schmerz.

3hr irrt, wenn ench bebunft, ihr maret angenehmer Wenn ihr viel Worte macht. 3ch balt es viel bequemer Bu aller Meniden Gunft, wenn ihr nur fo viel fagt, Dag ber ench fromm bemertt, ber euch um etwas fragt. Man rühmet Jungfern nicht, Die allzuviel gereifet; Gin Beib, bas mehr weiß als ein Beib, wird nicht gepreifet. Die Jungfern, bie fo mobl im Lieben find gelibt, . Die übt man gwar noch mehr, nur bag man fie nicht liebt. Wenn man ben Beitverbruft mit Schachbrett, Rartenfpielen Ben folden Leuten ftillt, bie nicht nach Golbe gielen Und nach Gewinn, wie ba, fo balb bie Luft gestillt, Das Spiel im Bintel liegt, nichts Rnecht noch Ronig gilt: Go gehts mit end: Des Schlafe fich etwan zu erwehren, Den Unmuth abzuthun, Die Beile zu verzehren, Bort mander, mas ihr fagt, fagt, mas ihr gerne bort; Balb wird er eurer fatt, ihr aber fent bethort.

#### (4) Waffenanftand.

Bon Anftand und von Fried und vielen schönen Dingen Will Fama biefer Zeit ein neues Lieblein singen;

Die Gottinn ber Berebfamtelt.

Doch weiß ich nicht obs nen: ber Anstand ist gar alt, Der Fried ist auch worlängst gar recht, gar wohl bestallt. Bas darf ein Anstand sehn, wo man noch nie gestritten? Man führt die Wassen, wo man noch nie gestritten? Man führt die Wassen, nur bloß zum Scherz und Schein, Ulnd daß sie Rost nicht frist. Bas darf ein Anstand sehn, Bo niemand uns betriegt, nud wo kein Feind erscheinet, Der zu betriegen steht; wo mans nicht böser mehnet, Als daß man unser Land, nach draus geschöpstem Rut, Alsdann dem lieben. Gott empsiehlt in seinen Schut? Bas darf ein Anstand sehn, wo man die Kriegeskinder Gar gut und glimpslich mehnt, und bloß die seisten Rinder, Samt ihrer jungen Zucht, und etwan Pserd und Schwein, Schaf, Huhn, Hahn, Ente, Gans läst seine Feinde sehn?

Der Fried ist lange schon in unsre Gränze tommen, Da jene viel zwar uns, wir ihnen nichts, genonumen, Indem wir uns bemüht, (o eine seine Kunst!) Zu brechen ihren Trot durch unsre gute Gunst. Es ist ja Fried und Ruh im Lande ganz die Fülle: Das Feld hält Sabbattag, der Acker lieget stille, Und seufzet nicht wie vor, als ihm viel Wunden schling Des Bauers frecher Arm und ein tyrannisch Pflug. Es ist ja Friede da: man darf forthin nicht forgen, Wie jeder Dab und Gut vor Dieben hält verborgen In sicherem Gemach. Es bleibt ja Gold und Geld In sessen Sause for, wie durch das offine Keld.

hierum fingt Fama falfch von Anftand und von Friede; Ihr Ginn fen biefer benn: bag, weil bie Welt schon mube Der alten Deutschen Treu, man mit Betrieglichkeit Stets Frieden haben woll', und Krieg mit Reblichkeit.

(5) Schuhrede einer Jungfrau über die gange Bunge. Bungft fagt ein alter Greis: "Be mehr bie Jungfern schweigen, "Be mehr wird, ohne Wort, ihr Preis gen himmel steigen. "Die stille fromme Bucht, die Eingezogenheit, "Die Rebe, welche schweigt, erwirdt Gefälligkeit."

Coweig, alter Bater, fdweig von fo verroften Gprilden: Conft lebnt man bich bafür mit Alamobeflüchen! Du baft ben Amabis, woraus man bifcurirt, Die ober nicht genug gelefen und ftubirt. Die Ethit beiner Zeit ift lange icon vermobert. Bon braven Damen wird anito mehr gefobert. Rein, ja, ich weiß es nicht, bas war nur bamale gnug, Mle Jungfern, mas bie Rub bergab, und mas ber Pflug Erwarb, bergableten; bie Junter giengen feichte, Gie maren nicht weit ber, und gu erreichen leichte; Biengs mo recht boflich ju, fo flang ein Reiterlieb, Der grune Tannenbaum, und bann, ber Lindenfdmibt. 3st ift bie Belbengeit, ist berrichen folde Ginnen, Die nicht im Grafe gebn; bie zu ben boben Binnen Der Ehr gestiegen finb; in benen Duth und Beift Den Mund von nichts als Rrieg, Gieg, Mannheit reben beifit, Und bann von Courtoifie und fugem Careffiren Der Damen, Die es werth, und Die fie obligiren Bu bienftlichem Faveur burd iconen Unterhalt Und lieblichen Difcours, bie nicht fo fahl und falt An Worten wie ums Daul, bie nicht, wie ftumme Bogen Rur in bie Rirche find, nicht an ben Tifd, ju feten Und bie man billig beißt ein botgern Frauenbild, Das nur jum Schauen taugt und nicht jum Brauchen gilt. Bier bort Don Afbrifel ber Belena Befehlen; Das Fraulein Spbera tann auf Die Dienfte gablen Des Don Rogelio; und Origna bat Den tapfern Amabis und alle feine That Ru vollem Brauch und Bflicht. Die nur mit ftummen Gitten Und fiegelfestem Dund ihr Angeficht uns bieten Wie Larven ohne Birn, Die taugen nicht bieber. Und ihres Bettes Salft bleibt billig falt und leer. Die Bunge muß es thun, fie muß bie fußen Trauben, Die auf ben Lippen ftebn, verbieten und erlauben, Rach bem es jeber werth. Goll ein ergetlich Rug Cenn beffer angebracht, ale auf bes Babftes Fuß:

So giebt ein lieblich Wort bem Liebsten ein Bemerte, Gein Thun fen wohl gethan, gefällig feine Berte. Den anbern fcbleufit fie zu bie Rorallinenpfort Durch ein entfetlich Pfui und burch ein bittres Bort. Die Bunge muß es thun, bag Cavalliere lernen Gefdeuter Damen Bit, und niemals fich entfernen Bon ibrer Geite meg, bas muß bie Bunge thun, Die macht ben Belben Luft, fich beilfam auszuruhn; Biebt ihnen neue Rraft, indem fie von ben Laften Der Baffen und ber But bes Blutvergießens raften; Macht, bağ ein fühnes Berg fich Thaten unterftund, Die bis jum himmel gebu, um aus ber Damen Dund Ein angenehmes Wort zu boren; falte Ginnen Befeurt fie, weiß bie Runft Felbschlachten zu gewinnen, Die fonft Turtaus trieb, ber burch ben Schlachtgefang Gein Beer erhitte, baft es in bie Reinbe brang. Die Bunge muß es thun und burch bie Banger bringen, Und in ibalifche Befet und Rechte gwingen Ein martialifch Berg; fie fchafft, bag ber fich budt Bor einer Dame, bem, fo balb fein Muge blidt, Sonft taufend Cavallier' Bebor und Folge geben Und feten, wenn er will, in Tob ihr frifches Leben. Die Bunge muß es thun, und bat es fcon gethan, Daf eine Dame mehr als Schwerbt und Bepter tann. Die Bunge bate gethan, bag niebriges Beblute Auf hoben Stulen fitt, und gebet in ber Ditte, Und fahrt mit fechfen ber. Die Bunge bate gethan, Daß einer Dame Bort tann was fonft niemand tann, Daf fie fich ebel tann, fcon, reich und ehrlich machen, Db fie es vor nicht mar, baf fie in allen Sachen Recht bat und Recht behalt, wiewohl fie Unrecht thut, Und löblich all ihr Thun, und berrlich beifit, und gut,

#### (6) Geraubt ift erlaubt.

Die Welt ift voller Rand: fie raubet Gott die Ehre Und giebt fie ihr nur felbst; fie raubt fein Wort und Lehre, Leffing, sammt. Werte. V. 21 Sein Ordnung und Befehl, und fest an beffen Statt Bas ihr gefüllter Banft zur Beit geträumet bat. Drauf raubt ber Teufel nun bas Glud und allen Gegen; Und ift gefchäfftig nichts als Unmuth ju erregen: Er raubet Fried und Rub, er raubt bie aute Beit. Er raubet Scham und Bucht, er raubt bie Geligfeit. Dem Meniden raubt ber Menich was ibm bas Glud gegeben An Leumuth, Ebre, But, Gefundheit, Boblfabrt, Leben, Der Oberftand raubt bin ben letten Biffen Brob. Und laft gemeiner Schaar nichts als bie leere Noth. Der Unterthan raubt weg Beborfam, Bflicht und Treue, . Die Furcht bor aller Straf und bor ben Laftern Schene. Die Liebe, Die ein Chrift jum Chriften billig tragt, Die ift burchaus entraubt, bie ift feitab gelegt. Bas macht benn ber Golbat? (bas Bolt vom Bilbgefchlechte, Das man fortbin nicht mehr zu Menschen gablen mochte;) Er batte gar vorlängft, mare ibm nur balb erlaubt: Den Simmel und Gott felbft geplundert und beraubt. Bas Räuber bat bie Belt! Doch mag ein jeber glauben,

Was Räuber hat die Welt! Doch mag ein jeder glauben, Daß den, der so geraubt, man wieder wird berauben: Ich wett, ob er ihm schon geraubt hätt' alle Welt, Daß er davon doch nichts als Höll und Tod behält.

(7) Schuprede einer Jungfrau über die spielenden Augen. Ihr Schwestern, lacht ihr nicht der albertlugen Herren, Die Damen unstre Art in blinde Kappen sperren, Und es sür schön ansehn, wenn unstre schönste Zier, Der schönen Augen Licht nur selten zu der Thür dinaus blickt? Denkt doch nach! Durch sinstres Sauersehen Ift Liebe nie gestift und nie kein Bund geschehen. Sind wir dem himmel gleich: so muß der Keuglein Schein, Gleichwie das Firmament, fren zu beschauen seyn Bon jedem der da will. Was dienen uns die Stralen Der Sonne der dracht? Wer lobt des Künstlers Malen, Wovor ein Umhang schwebt? Soll die, die lebt und lacht, Ihr selbst, noch vor der Zeit, des Todes schwarze Nacht

In ihr Befichte giebn? Rann benn Ratur auch leiben . Daß man fo fcanben foll, und foll zu brauchen meiben. Bas fie ju brauchen gab? Wer munter um fich fchant, Der giebet an ben Tag, baf er ibm felber traut. Und gut Bewiffen bat, bas fich vor nichts entfetet, Und nicht zu flieben bentt, bieweil es nichts verletet. Ein Ange, bas nicht fann ein frembes Auge febn. Weiß, mas gefcheben mar, weiß, mas noch foll gefchebn Das nicht zu ruhmen ift. - Goll biefes etwan gelten. Der Damen befte Runft zu tilgen und zu ichelten? Die Runft, woburch fie fich behutfam und mit Lift Ginfpielen, und ein Berg bezaubern, bas fonft Frift Noch hatte? Das fen fern! Der Angen flare Blide Sind unfre ftartfte Rraft, find unfre Band und Stride: Siedurch fällt une ine Barn ein Bilb bas une gefällt, Und bas vor unfrer Gunft fich allzuflüchtig ftellt. 3st beden wir fie an, ist laffen wir fie ichiefen. Rach bem wir biefen ichnell und jenen langfam miffen; Dier brauchen wir ben Sporn, bort brauchen wir ben Baum. Wir halten jenen an, und geben biefem Raum, Im Fall fich einer fcheut, will uns und ihm nicht trauen. Go öffnen wir bas Licht burch freundlich Gegenschauen. Erlenchten feinen Ginn, befeuern feinen Duth: Der Bagbeit faltes Gis gerschmilgt und er filblt Glut. Wer eifrig feiner Brunft balb wiltend nach will benten. Dug ploplich feinen Duth jur Chrerbietung lenten. Benn unfer Muge fich mit Bolten überzeucht. Und für ben golbnen Stral ein finftrer Unmuth leucht. Doch laffen wir nicht gar in falter Racht ibn gagen. Bir bliden einsmals auf und laffens wieber tagen: Go baf, ob bas Geficht ein turges Schreden giebt. Er bennoch Unlag nimmt, baf er fich mehr verliebt.

Manch Schiffer hat gezürnt, wenn trübe Wolfenbeden Ihm haben Chnosur und Helice versteden Und also seinen Lauf in Jerkhum wollen ziehn, Daß er nicht konnte ba wohin er wollte hin:

3hr tapfern Cavallier', Die ihr in Lieb und Baffen Ru leben ench begebrt und auch barinn gu fchlafen, Muf, unterftutt bie Gad, und fturnt eh alle Belt, Eb biefer Bublerfund ber braven Damen fallt, Dief Runftwert, euch jum Troft mit Augen fren gu funteln, Um eurer Liebe Fahrt nicht irrfam gu verbunteln. Gie find ja barum ba, bamit ihr wiffen fonnt, Bo, wie, wenn euer Schiff in fichern Bafen lanbt. Bem ift bie Fadel gut, bie fich nur felbft verbrennet In einer tiefen Gruft? ben ber tein Banbrer tennet Beg. Steig. Berg ober Thal? Bas nubet ein Beficht, Das fich nicht auf fich felbft verlaffen, bem auch nicht Gin anbrer trauen barf? Richt uns find wir geboren, Much nicht zur Ginfamteit. Dein, nein, wir find ertoren, Befellicaft einzugebn. Drum ichaut nur frifch umber, 3hr Mugen, fcaut, ob nicht an warme Geite ber Balb fommt, ber une geweiht und bem wir jugeboren. Lagt end bas alte Lieb vom Schamen nicht bethören: Ein gar zu blobes Mug, (wie biefes oft gefchebn.) Dat bas, mas ihm gefollt, verfaumt, verfchamt, verfebn.

(8) Abschied von einem verstorbenen Chegatten.
Treues herz, du zeuchst von hinnen, Frend und Ruhe zu gewinnen,
Die der hinmel denen giebt,
Die ihn, so wie du, geliebt.
Mir und andern deinen Lieben
Ist an deiner Stelle blieben,
Bey der schon gehänsten Noth,
herzens Leid um beinen Tod.
Doch wie lange? — Bald ergetzet
Uns, die hier die Zeit verletzet,
Ewigkeit, die ohne Ziel
Uns aufs neue trauen will.
Eh ich kann dein Lob vergessen,
Wird man meinen Sarg mir messen.

Barbig bift bu, baf bein Rubm Bleibt, weil bleibt bas Menfchenthum. Babe Dant für beine Liebe, Die beständig mar, wenns trübe, Go wie wenn es belle mar, So in Blud, ale in Befahr! Babe Dant für beine Treue," Die ftete bliebe frifch und neue! Babe Dant fitre werthe Bfand Das bu laft in meiner Banb! Sabe Dant für Dib und Gorgen. Die bis Abends, an vom Morgen, Deine weife Reblichfeit Bfloge mir gur Rutbarteit! Babe Dant, baf beine Engent, Sabe Dant, baf beine Jugenb. Dbmobl eine furge Beit. Dir gab fo viel Onnglichfeit! Fabr im Friede! Gott wills baben. Aber laffe beine Baben Deme, bas jum Trofte mir Uebrig blieben ift von bir. Fahr im Fried'! ich tanns nicht wenden, Bin ju fdwach bes Berren Banben. Du genchst weg, wo ich ist bin; Dech we bu bift, tomm ich bin.

# (9) An mein vaterliches Gut, welches ich bren Jahr nicht gefeben.

Sind zu, du öbes Feld! Glud zu, ihr wusten Auen! Die ich, wenn ich euch seh, mit Thränen muß bethauen, Beil ihr nicht mehr send ihr: so gar hat enern Stand Der freche Mordgott Mars von Grund aus umgewandt. Send aber doch gegrüßt! send bennoch vorgesetzt Dem allen, was die Stadt für schön und köftlich schädet! Ihr wart mir lieb, ihr send, ihr bleibt mir lieb und werth; Ich bin, ob ihr verkehrt, boch darum nicht verkehrt,

Ich bin noch ber ich war. Send ihr gleich fehr vernichtet, So bleib ich bennoch euch zu voller Gunft verpflichtet, So lang ich Ich fehn kann; und wird mein Sehn vergehn, Mag meine Mufe benn an meiner Stelle stehn.

Gehab bich wohl, o Stadt! die bu in beinen Zinnen Zwar meinen Leib gehabt, nicht aber meine Sinnen; Gehab bich wohl! Mein Leib ift nun vom Kerker los; 3ch barf nun nicht mehr fenn wo mich zu fenn verbroß.

3dr babe bich, bu mich, bu fuße Batererbe! Mein Feuer glangt nunmehr auf meinem eignen Berbe. 3ch geh, ich fteb, ich fit, ich schlaf, ich wach umfonft; Bas mir bort theuer mar, bas fann ich hier aus Bunft Des Berren ber Natur um Sabebant genießen Und um gefunden Schweiß; barf nichts bingegen wiffen .. Bon Bortheil und Betrug, von Sinterlift und Reib, Und allem bem, wodurch man fich schidt in die Beit. 3ch eft' ein felig Brobt, mit Schweiß zwar eingeteiget, Doch bas burche Beders Runft und Befen boch nicht fteiget, Das zwar Gefichte nicht, ben Dagen aber füllt, Und bient mehr, weil es nahrt, als weil es Beller gilt. Mein Trinten ift nicht falich: ich barf mir nicht gebenten, Es fen gebrauen zwier, vom Brauer und vom Schenken; Mir fcmedt ber flare Gaft, mir fcmedt bas reine Rafi, Das ohne Reller frifd, bas gut bleibt ohne Fag, Um bas bie Dymphen nicht erft mit ber Ceres fampfen, Ber Deifter brüber fen; bas nichts bebarf jum bampfen, Beile feinen Schwefelrauch und feinen Giuschlag bat; Das feil fteht ohne Welb, bas feine frevle That Den jemals hat gelehrt, ber ihm baran ließ gnugen. Der Krämer nüger Schwur und ihr genieflich Lugen 5 hat nimmer Ernbt um mich: ber vielgeplagte Lein Der muß, ber fann mir auch anstatt ber Seibe fenn. Bewegung ift mein Argt. Die franterreichen Balber Sind Apothets genug; Gold tragen mir bie Felber. Bas mangelt mir benn noch! Ber Gott jum Freunde hat, Und hat ein eignes Felb, fragt wenig nach ber Stadt,

Der vortheilhaften Stadt, wo, Nahrung zu gewinnen, Fast jeder muß auf List, auf Tück, auf Ränke sinnen. Drum lebe wohl, o Stadt! Wenn ich dich habe, Feld, So hab ich Haus und Kost, Kleid, Ruh, Gesundheit, Geld.

## (10) Meber die deutschen Gedichte herrn Wengel Scharfers.

Rein Rraut bient fir bas Töbten. -Rein, fagen bie Breten: Ein Blatt von unferm Rrange, Der frifden Lorbeerpflange, Erwärmt von unfrer Stirne, Begeistert vom Bebirne. Giebt Balfam jum Genefen, Und tropet bas Bermefen. Richt anbers. - 3hr Boeten, Der Tob fann feinen tobten. Den ihr und eure Ginnen Richt laffen wollt von binnen. Die alten fühnen Degen Behn noch auf unfern Begen . Die ihrer Druben Lieber Richt liegen finten nieber. Bas muften wir von Belben Und ihrer Thurst zu melben . Wenn nicht Boetengeifter. Des fcmargen Grabes Meifter, Die Sterblichfeit verburget, Daß fie fie nicht gewürget? Bas mar bon tapfern Thaten, Bas war von flugem Rathen Der Rachwelt funbig blieben, Wenn biefe nicht gefdrieben? Es macht poetifch Dichten, Daß alles bleibt im Lichten: Sonft fiel in lauter Rachte Bas Berg und Bit vollbrachte.

Es find zwar ihrer viele, Die nach bem fernen Ziele, Die nach ben Ewigleiten Uns gleiche Fahrt bereiten: Doch bünft mich, daß Poeten Noch mehr als andre röthen, Was Tobtenasche blasset.

3hr Thun ist so gefasset, Daß ihre füßen Sachen Biel Buhler ihnen machen, Daß ihre Zierlichkeiten Die Sinnen mächtig leiten: Sie zudern alle Borte, Sie blüht an jedem Orte, Sie schreiben nicht, sie malen. Die ungezählten Zahlen Der andern Künstlichkeiten Die taugen alle Zeiten Und Bölfer, alle Sumen Und herzen zu gewinnen; Drum hat der Tod nicht Beute An Werfen dieser Leute.

Wie bein Poete finget Und mit bem Alter binget Dich, Brieg, und die barinnen, Bom Sterben zu gewinnen, Das zeugen seine Lieber: Was soust noch hin und wieber Er künstlich artig spielet, Daß Lust und Rut man fühlet, Dieß kann genüglich zeigen, Wie hoch Poeten steigen.

Brieg, ehre bieß Bemilhen, Willft du nach dir noch blühen. -Zwar können ihr Geruchte Durch eigenes Gewichte Berewigen die Dichter: Doch durch bewährte Richter, Die ihnen hold und günstig, Bird erst ihr Trieb recht brünstig, Sich selber und die Ihren Gar himmelan zu führen.

# (11) An einen guten Freund, über ben Abichieb feiner Liebften.

Frennd, da jeder sich ist freut, daß auf der erfrornen Erde Auch des langen Krieges Sis endlich einmal schmelzen werde, Und der nächste Frühlingstag werd ein Tag des Friedens sehn: D so seh ich dein Gesicht trübe, blaß und naß allein?

Wollte Gott! noch dir noch mir war die Ursach also kündig; Mir zwar ist sie nur im Sinn, aber dir, dir sift sie fündig Wo du hin gehst, siehst und stehst; was du benkest, was du thust, Orsibet mangelt leider! dir deine Friedensfrühlingslust. — Deine Friedensfrühlingslust hat des Krieges ranhes Stürmen Oft geblasen, nie gestürzt: aber ach! des Grads Gewürmen Opfert sie der Tod zulett, ohngeacht das halbe Theil Deiner dran verbunden hieng, auch wohl gar Dein sterblich Heil.

Beber Schat, wie groß er set, ift uns Mannern so ersprießlich, Beber Freund, wie gut er sen, ift uns Mannern so genießlich, Als ber uns in Armen schlief: benn die angetraute Tren herrschet liber Leib und Zeit, wird burch Allseyn immer nen.

Wem ist mehr als mir bewust, wie die Ingend eurer Liebe Erstlich wuchs, und weiter wuchs? Aller Grund, worauf sie bliebe, War die Treu und Redlichkeit; alles andre dauert nicht. Was sich auf vergänglich Ding stützet, das verfällt und bricht; Was die Tugend baut, das sieht. Dent ich weiter noch zursiche An die num verrauchte Zeit, an mein mir begradnes Glüde, D so dent ich auch zugleich an der Freundschaft Schwesterschaft, Drinnen dein und meine Lust unverbrüchlich war verhaft: Wie sich dein und meine Lieb unter sich so lieblich liebten, Und des Blutes nahe Pflicht durch vertraute Sinnen übten.

Ob ber Tob mein erste Treu gleich verbarg in frischen Sand, Dennoch hat bas liebe Mensch ein vertrautes Freundschaftsband Auf die Meinen unverfälscht immer fort und fort erstrecket, Bis nun auch des Todes Reid ihr das letzte Ziel gestecket.

Seh gesichert, treuer Freund, daß dein' Augen nicht allein Sondern mir und meinem Haus' in Gesellschaft wäßrig sehn. Wer das allgemeine Falsch, das die Welt für Wis verhandelt, Kennt und haßt, dem wird sein herz auf betrübten Muth gewandelt, Wenn ein redlich frommer Christ hin sich sichert in das Grab: Arges wird dadurch verstärkt, Frommes nimmt hingegen ab.

Run was hilfts? Es muß so fenn. In ber Welt von Rindes Beinen hat man, daß ber Menich verstarb, hören klagen, sehen weinen; Run fie auf der Grube geht wird es wohl nicht anders sein: Auf ihr gehet Jedermann und zuletzt sie felber ein.

En gar gut! Was dünkt uns wohl, wenn wir stets hier follten leben, Sollten stets der Teufelen dieser Welt sehn untergeben? Nähmen wir wohl eine Welt, und bestünden noch einmal Was bisher uns drepsig Jahr zugezählt an Noth und Onaal? In der Welt seh was da will, sind ich doch nichts besseus drinnen,

Beiche Gott, geliebter Freund! Ihm, ber bir die Kinder nahm?— Aber der auch wußte, daß bald nachher die Mutter kam. Auch den Sohn, der ehe ftarb als er ansieng hier zu leben, Der, mit finstrer Nacht umringt, sich bereits ins Grab begeben Eh er sich ans Licht begab? — Diesem sagte Gott: Geh vor, Sage deine Mutter an oben in der Engel Chor! Nun er auch die Mutter nimmt? — O nun wird auch hier sich zeigen, Daß zu deinem Besten sich seine weisen Schlüsse neigen.

Deine Friedensfrühlingslust hat des Todes Tuch verhüllt. Aber sind wir wohl gewiß, daß sich aller Unfall stillt? Daß sich, wenn der Friede nun mit dem Frühling eingetroffen, Aller Zorn des Unglücks legt? — D wer darf doch hierauf hoffen? Welt wird immer bleiben Welt, ist des Bosen so gewohnt, Daß sie den, der nicht wie sie rasen will, mit Spott belohnt.

Biebt ber Berr ben Frieben gleich: bennoch will mich immer bunfen, Wie ich sehe feinen Arm ausgestredet, uns zu winten;

Weil wir gegen seine Gnad alles Dankes uns verzeihn, Wissen wir, wo künftig Brodt wird für uns zu sammeln sehn, Weil der himmel saft ein Jahr so gar reichlich weinen wollen? Wissen wir, wie Mensch und Bieh sich wird länger sichern sollen Bor der Seuchen schnellem Gift? D wer weiß was sonst nicht noch Uns der Unfall schniben kann für ein unerwartet Ioch? Weil der Teusel nun forthin wird vom Kriegen müssig werden, Wird er sonst gar wirthlich sehn, uns zu kochen viel Beschwerden. Was die Welt am höchsten schätzt: daß man hab und Gut erwirdt, Lieber, wem ist dieses gut? D durch welchen man verdirbt, Diesen lohnt man noch damit. Wie die Honigmeisterinnen, Wie das Wollenträgervolt, ihnen selber nicht gewinnen, Was sie sammeln, so auch wir: geben was der Stirne Schweiß, Schweiß wie Wasser ausgepreßt, alles unsern Räubern preis.

Drum so bleibt es fest gestellt: Wen ber Tob hinweg genommen, Dieser ist mit nichten tobt, bieser ift jum Leben tommen; Denn hier ist ber sichre Bort aller Unvergänglichkeit, Denn hier ist bie feste Burg aller stolzen Sicherheit.

## (12) An die Sichte auf meinem Gute.

So oft ich gablen kann, daß ich, bu eble Fichte, Des Sommers meinen Gang zu beinem Schatten richte, So oft auch beicht ich mir die Schuld, die mich beschwert, Daß ich dich nicht nach Pflicht und nach Berdienst geehrt. —

Du mußt ber Attes fenn, ben Jupiter beneibet, Den Rhea lieb gehabt; sie hat bich so verkleibet, Sie hat bich wo bu stehst, so hoch und fren geset, So baß sich nah und fern an dir ihr Aug ergett.

Da wo bas schöne Kind vom Bratislav ' geboren Der alte Guttalus ' zu seiner Braut erlohren; Da wo Zabothus ' fühlt, ob Junc geußt, ob stürmt; Bo Rohdevall ' sein Haus in Wolken aufgethürmt; Da wo des Chzechus Stamm ' mit Bergen sich gegürtet; Da wo Lhäus uns mit süßem Wein bewirthet,

1 Breflau. 2 Die Ober. 3 Der Bobtenberg. 4 Rubengalberg. 5 Bobmen

Mit reinem Golbe Dis ', bahin ift filr bein haupt Dein trauses haupt ein Baß und offner Wog erlaubt, Auf Ordnung und Befehl ber Mutter aller Götter. Dein Fuß ist so gesetzt, baß Meol und sein Wetter Un bir zu Schanden wird: ein harter Felsenstein Duß bir in feinen Leib zu bauen zinsbar febn.

Auch ist die Pan geneigt, und unter deinen Aesten hat er das liebe Bolt der Nymphen oft zu Gästen. Kein' unter ihnen ist, die jemals um dich war, Die heimlich nicht gedacht: o wären wir ein Paar! Dir ader liebet nicht das unbefreyte Freyen, Und beiner selbst zu seyn willst du dich werzeihen. Du hast genug an dem, daß der dein Thun gefällt, Die dich da wo du stehst mit Ehren hingestellt. Bu mehren beren Preis, die deine Kräfte mehret, Setht einzig nur dein Sinn. Drum ist dir auch verehret Zum Zeichen deiner Tren das immergrüne Kleid, Tas seinen Schnud behält, das nur umsonst bedräftt Mit Cise Boreas, und Sirius mit Brande:
Du bist fein Mondenschn, der nichts weiß von Bestande.

Um bich ist freyer Tag, bu scheuest nicht bas Licht Der Sonne, du stehst ba vor Jebermanns Gesicht: Rein Berg ist der dich birgt, kein Bald der dich verstedet, Und dein gerader Leib bleibt immer ausgereckt, Rennt keine Krümme nicht. — Mars hat dir oft gestucht, Bann du von sernen hast dem Mann, der dich besucht, Sein häussein nutbar Bieh vor diebschen hinterlissen Wo gänzlich nicht bewahrt, doch vielmals helsen fristen. Iwar hast du müssen seinen hat war vernals herrlich war; Das hast du zwar gesehn, und drüber viel geweinet, Daß noch der Thränen Gold an deinem Rod erscheinet; Jedoch was einst geschah kann nicht sehn nicht geschen.

<sup>1</sup> Ungarn.

Go fen bas Alte gern in beffen Schoof vergraben, Der brüber feinen Rerb mohl halten wird und haben. Inbeffen bin ich frob, vergonnt mir nur bie Beit, Daß ich bich preisen mag; bag ich burch bich mein Leib, Das allgemeine Leib ein wenig mag verschieben: (Bertrieben wird es nicht.) Denn will mich Unmuth üben In feinem engen Rreif', fo nehm ich ihm ben Baum, Und fuche mir für mich und mein Gemuthe Raum. 3ch pflege mich bir ben in frebes Blau ju paaren, Und laffe meinen Ginn bin mit ben Mugen fahren, Die purfchen weit und breit, erforschen bieg und bas, Und haben ihre Luft an Simmel, Baffer, Gras, An Wald und Berg und Thal, an Felbern und an Auen, Und allem mas Natur fo fünftlich tonnte bauen: Dann bin ich nicht babeim und bie Delancholen Dug marten, bis ich fonft ju Bauf', und mußig feb.

Much wann ber beiße Sund, ber burre Flammen fprühet, Macht baf bie goldne Glut ber Sonne ftarter glübet. Auch bann fomm ich zu bir: ba bab ich mas ich will. Da lab ich mich ben bir burch ein erquidlich Spiel. Das ftete um beinen Raum Aftrans Rinber ' fpielen. Baun Ceres febnlich wünfcht fich wieber abzufühlen Durch ein gebenlich Raf, und Jupiter verzeucht, So feb ich balb ben bir mas ben Gilenus ' beucht, Db ibm fein Saupt verbullt mit einer feuchten Sauben. Und ob er mir vorher ju fagen woll erlauben: Ein Regen zeucht berauf! Wenn bann bie feuchte Schaar Der Bolfen rudt ine Felb, und, mehr ale nothig mar, Den naffen Bug erftredt, fo giebst bu mir ju tennen, Db. ober auch wie balb ihr' Drbnung fich wird trennen Durch Titans beigen Stral: fo flarlich ftellft bu bar Theils was noch fern und weit, theils was noch gar nicht mar.

Und barum warft bu werth, boch auf Barnaffens Soben, Und ba wo Daphne fteht, ju murgeln und ju fteben,

<sup>1</sup> Argefies, Bephprus, Rotus, Boreas.

<sup>2</sup> Robtenberg.

Auf baf ber Dufen Reph um bich bag ihren Tang, Und bich ihr Fürft gebrauch als feinen Lorbeerfrang. Indem bu aber bir laft meinen Grund gefallen: En fo gefällt mire auch, bag eben biefer allen Bon bir bleibt vorgefett. Im Fall ich was vermag Un Belitonergunft, fo foll fein neibifch Tag Bezwingen beinen Rubm; bu follft betagten Giden Und ihrem feften Start mit nichten burfen weichen. Der Lorbeerbaume Frifd, ber Bebern Emigfeit, Und mas noch mehr macht frumpf ben argen Bahn ber Beit, Soll nicht bein Deifter fenn. D baf bich nicht verlete Des Jupiters Geschüt! D bag nicht an bich fete Roch Mulcibere Gewalt und Grimm, noch Meole Trut, Roch fonft ein freches Beil! Es leifte bir ben Schut Die, bie bich fo geliebt; bie, bie bich bergestellet, Die halte beinen Fuß, bag folder nimmer fället, Dag bu, weil biefer Grund ftebt, bleibeft für und für Gein Bachter, fein Brophet, fein Rut, fein Spiel und Bier.

#### (13) An den fefer.

Deine Arbeit, lieber Lefer, und mein Buch, find hier geschloffen. Dir genugt, wo bir nichts gnuget, wenn bich auch nur nichts verbroffen.

ENDE.

<sup>1</sup> hierauf folgen gwolf Blatter bie bas Regifter ber Sinngebichte, enthalten.

# Wörterbuch.

#### Borbericht von ber Gprache bes Logau.

Die Sprache unsers Dichters ift, überhaupt zu reben, bie Sprache bes Opig und ber besten seiner Zeitverwandten und Landesleute. Und wenn Ticherningen bierinn die erfte Stelle nach Opigen gebühret, so gebühret bie erfte Stelle nach Digen unserm Logau.

Das Sinngedicht konnte ihm die beste Gelegenheit geben, die Schicklichkeit zu zeigen, welche die deutsche Sprache zu allen Gattungen von Materie, unter der Bearbeitung eines Kopfes erhält, der sich selbst in alle Gattungen von Materie zu sinden weiß. Seine Worte sind überall der Sache angemessen: nachdrucklich und bornicht, wenn er lehrt; pathetisch und vollklingend, wenn er ftrast; sanft, einschmeichelnd, angenehm tändelnd, wenn er von Liebe spricht; komisch und naw, wenn er spottet; posserlich und launisch, wenn er bloß Lachen zu erregen sucht.

Der Sprachenmengeren, die zu seiner Zeit schon start eingerissen war, ' und die er nicht unrecht von ben vielen fremden Bölfern, welche ber Krieg bamals auf beutschen Boben brachte, herleitet, ' machte er sich nicht schuldig; und mas er mit einem beutschen Worte ausbrücken konnte, das brudte er mit keinem lateinischen und französischen aus, welche letztere Sprache auch seine Zeitverwandten bereits für unentbehrlich hielten. Er

<sup>·</sup> Ginngebicht 257 unt 398.

<sup>3</sup> Ginngebicht 257.

Die Mufen wirkten gwar, burch fluge Dichterfinnen, Daß Ceutschland follte Deutich, und artlich reben fonnen, Mars aber ichafft es ab, und bat es fo geschickt, Daß Deutschland ift biut arm, brum gehr es fo gestickt,

<sup>3</sup> Sinngebicht 1594.

Ber nicht Frangofifch fann, Ift fein gerühmter Mann ac.

hat verschiedne aus andern Sprachen entlehnte Aunstwörter nicht ungludlich übersetzt. So nennt er 3. E.

Nomen adjectivum et substantivum, bas gufetilide und eigenftantige Wort '

Accentus, Beblaut'

Inventarium, Funbregifter ac. 3

Doch war er auch fein übertriebener Burift, er frottet über bie zu weitgehenden Neuerungen bes Zesen, ob er gleich mit ihm in Einem Jahre (1648) in bie fruchtbringenbe Gesellschaft aufgenommen warb.

Es betarf aber nur einer ganz geringen Aufmertsamkeit, zu erkennen, wie sehr die Sprache unserer neuesten und besten Schriftseller, von dieser alten, lautern und reichen Sprache ber guten Dichter aus ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts, unterschieden ist. Der fremden Wendungen und Wortsügungen, welche bie erstern aus bem Französischen und Englischen, nach dem biese ober jene eines jeden Lieblingssprache ist, häusig herüber nehmen, nicht zu gedenten; so haben sie keine geringe Anzahl guter, brauchbarer Wörter veralten lassen.

Und auf diese veralteten Wörter haben wir geglandt, daß wir unser Augenmert vornehmlich richten müßten. Wir haben alle sorgiältig gessammelt, so viele berfelben beb unserm Dichter vorsommen; und haben daben nicht allein auf ben Leser, ber sie verstehen nunß, sondern anch auf biejenigen von unsern Rednern und Dichtern gesehen, welche Ansehen genug hätten, die besten berfelben wieder einzussühren. Wir brauchen ihnen nicht zu sagen, daß sie ber Sprache badurch einen weit größern Dienst thun würden, als durch die Prägung ganz neuer Wörter, von welchen es ungewiß ist, ob ihr Stempel ihnen ben rechten Lauf so bald geben

Deutscher Reimfunft meiftes Bert, fiebt im Beplaut, ober Schalle;

Db ber Golben Musfpruch furg, lang, und mo er bin verfalle.

3 Ginngebicht 2363

Contbia will ibren Mann, wenn fie firbt, ber Chloris geben; Geloris will bie Erbichaft nicht weiter und guvor erheben,

Bis ein funbregifter ba. (Gelt mir an ben flugen Rath!) Bis gupor fie fer gemiß, mas fur Rraft bie Erbichaft bat,

Debrere gludlich überfette Runftworter wird man in bem 2Borterbuche felbft antreffen

4 Ginngebicht 1747.

<sup>1 3</sup>n ber lieberfdrift bee 48sten Ginngebichtes

<sup>2</sup> In ber Borrete gu bem erften Taufen feiner Sinnachichte, me er fagt, baß er fich bep vofalichem Gebrauche ber unbestimmten einsolbichten Worter, nach bem Beylaute, so wie biefer im Rebn und gefen jebesmal falle, gerichtet babe. Techgleichen Ginngeticht 1828.

möchte. Noch weniger brauchen wir fie zu erinnern, wie ein veraltetes Wort auch bem edelsten Lefer, durch das, was Horaz eallidam juncturam nennt, annehmlich zu machen ist.

Ferner haben wir unfern Fleiß auf die Provingialsprache bes Dichters gerichtet. Die Schlesische Mundart ist beswegen einer fritischen Aufmertssanteit, vor allen andern Mundarten, würdig, weil wir in ihr die ersten guten Dichter bekommen haben. Die Bortheile, welche diese Männer an eigenen Wörtern, Berbindungsarten und Bendungen barinn gefunden haben, verdienen, wo nicht für allgemeine Bortheile der Sprache angenommen, doch wenigstens gefannt und geprüft zu werden.

Bon biefen Bortheilen, fo fern wir bergleichen ben unferm Logan bemerkt, wollen wir biejenigen, die in bem Borterbuche selbst feine figliche Stelle finden können, unter folgende allgemeine Anmerkungen bringen.

Logau läßt vielfältig bie Geschlechtswörter weg. 3. E. Man hat ben Feind aufs Daupt geschlagen, Doch Ruß bat Baupt binweggetragen,

Er thut biefes 1. beh benjenigen hauptwörtern, welche Abstracta ausbruden, und gemissermaßen zu Geschlechtsnamen werben; allwo es zu einer besondern Schönheit wird:

> Aber Reib hat icheel gesehen; Und Berhangnig ließ geschehen, Daß ein schäumenb milber Eber Barb Abouis Tobtengraber. 2

hier werben ber Neib und bas Berhängniß, burch bie Weglaffung bes Artitels, zu Personen gemacht, welches weit stärker und poetischer ift, als wenn es hieße: "Der Neib hat scheel gesehen; Das Berhängniß ließ geschen. Eben so anch (IV. 11.)

Scavus wird mit Emigfeit immer in Die Bette leben zc. Bier wird bie Ewigfeit zu einem lebendigen Wefen.

2. Thut er es ben benjenigen Sauptwörtern, welchen ber unbestimmte Artifel ein, eine gutomut, ben man in ber vielfachen Bahl ohnebem ichon weggulaffen genothigt ift. 3. E. (VII. 71.)

hat Land burch biefen Rrieg, hat Stadt mehr ausgestanden?

(IV. 51.) - 2 (VI. 36.)

Richt bie Stabt, eine gewiffe Statt, fonbern unbestimmt: Stabte. Ferner (X. 87)

Bieb mir geneigten Blid.

Anstatt: einen geneigten Blid, ober geneigte Blide. Man fehe, welche gute Birknug biefes in ben Ariegesliedern des Preußischen Grenadiers bervorbringt.

"Wie friegrische Trompete laut "Erschalle, mein Gesang!

anstatt: laut wie eine Trompete, ober wie Trompeten.

"Drum finget herrlichen Gefang ac.

anftatt: einen herrlichen Gefang, ober, herrliche Gefange. "Er faßte weisen Schluß,

auftatt: er faßte einen weifen Schluß.

11.

Logau laft bie Endung ber Behwörter, nicht allein in bem ungewiffen, fondern auch in bem mannlichen Gefchlechte weg. Er fagt: "ein groß Berbruß, ein gut Golbat, f ein ftatig Gaul," ein friechend Erbegeift u. f. w.

Logan braucht fehr häufig bas Benwort in bem ungewiffen Gefchlechte als ein hauptwort. 3. E.

Seither ift unfer Fren in Dienftbarfeit verfehret, 3

für: unfere Frenheit.

Rachwelt werd ihm alles Frech gar vergeffen ober ichenken; 'fir: alle Frechheit.

- - - Gin foldes Rlug,

Dafür ein feufcher Ginn Entfet und Grauen trug, 'fur: eine folde Alugbeit.

Ben welchem freges Bahr, ber Freundschaft Geele wohnt; \*fur: freve Bahrbeit.

Canus geht gar frumm gebudt, Beil ihn Arm und Alt fo brudt; 7

für: Armuth und Alter.

Und ernahren frembes Faul,

für: frembe Faulheit.

1 (IV. 4.) 3 Sinngebicht 91. 3 Sinngebicht 457. 5 4 (X1. 24.) 5 Sinngebicht 1259. 6 (X. 8.) 7 Sinngeb. 1820. 8 Erfte Zugabe, Sinngebicht 201.

#### IV.

Logan läßt von ben Beitwörtern bie felbftftanbigen Fürwörter ba weg, wo fie zur Deutlichfeit nichts mehr behtragen, und erhält baburch mehr Rachbrud und Feuer. B. E.

Mich, fagt Elfa, fchredt es nicht, werbe brünftig nur gemacht, Unter Augen bem ju gehn ic.

für: ich werbe nur brünftig gemacht.

Bicus nahm bie britte Frau, immer eine von ben Alten: Bollte, menn ich, ein Spital, schwerlich einen Ehstand halten.

für: er wollte ein Spital halten.

- Rifus buhlte ftart um Rifa: Diefes gab ihr viel Befdwerben;

Wollt' ihn nicht; fie frent ihn aber, seiner baburch los zu werben. bir: sie wollt' ihn nicht.

Wenn im Schatten tühler Myrthen Sie sich kamen zu bewirthen: Folgte nichts als lieblich Liebeln, Folgte nichts als tädisch Bübeln; Wollten ohne süßes Küssen Rimmer keine Zeit vermissen.

filr: fie wollten feine Beit vermiffen.

#### V.

Logau trennet von ben zusammengesetzten Zeitwörtern bie Borwörter auch ba, wo wir sie nicht zu trennen pflegen, und setzt zwischen bende irgend ein ander Redetheilchen, um die Worte für das Sylbenmaaß bequemer zu machen. Wenn wir uns biefer Frezheit nicht mehr bedienen, so werden wir wenigstens Ursache finden, ihn darum zu beneiden. B. E. Ep, ich wills ihm ein noch treiben; bieses Ding muß senn gerochen; bfür: ich wills ihm noch eintreiben.

Lieb und Geiz find folde Brillen, welche bem, ber auf fie ftellt, für: ber fie aufftellt n. Iho muffen wir uns durch die Umtehrung helfen: er ftellt es auf, er trieb es ein; und in ber unbestimmten Beise burch das Börtchen zu; einzutreiben, aufzustellen; und in

<sup>1 (</sup>III. 31.) 2 (IV. 48.) 3 (IV. 80.) 4 (VI. 36.) 5 Sinngebicht 1041.

zwey vergangenen Zeiten durch die Sylbe ge: er hat eingetrieben, er hatte aufgestellt. Alles gute Mittel; die wir aber zuweilen nicht ohne Amang und Weitschweisigkeit gebrauchen können.

VI.

Logan fetet bie Enbiblbe len, bie wir itt nur ben ben theilenben Bahlwörtern bulben wollen, auch zu fast allen Arten von Fürwörtern, und erlangt baburch, (wie man es nun nennen will) ein Rebenwort, ober ein unabanberliches Benwort von befonderm Rachbrucke. B. E.

Bu etwas Großen noch wird Sorbalus wohl werben, Denn feinerlen Geburt ift nicht gemein auf Erben ze. ' Wie weitschweifig muffen wir ist bafür sagen: "benn eine Geburt, wie feine war ze.

Du Schelme, bu Bauer! So zierliche Titel Berehrten bie Arieger ben Bauern ins Mittel. Nun Krieger getreten in Zippelpelzorben Sind bieferlen Titel Besither fie worben.

Dieferlen, sagt hier nicht so viel, als diefer; es scheinet auch nicht so viel zu sagen, als dergleich en, sondern es begreift bendes: Dieser und dergleichen Titel. Ueberdem da wir dieses len ben den uneigentlichen Fürwörtern sehr wohl leiden; denn wir sagen ohne Tadel, mancherlen, solcherlen, keinerlen, vielerlen, allerlen: warum sollte es nicht auch an die eigentlichen Fürwörter gesetzt werden können? Die Schlesische Mundart könnt hier mit der Schweizerischen überein, welches man aus solgender Stelle, die Frisch aus Geilers von Kaysersberg Postille ansühret, ersehen wird. Sie erläntert zugleich den Gebrauch dieser Fürwörter in seh vortresslich, "Ein Sun ist nit anders, "dann ein Ding das da lebet von einem lebendigen seinerlen. Ich hätte "einen Sun, der wär meinerlen, ejusdem speciei. Ich kann die Species nicht daß teutschen. Wirme, die du in die hast, sind nicht deinerlen.

Logau conftruirt bie Zahlwörter gern mit ber Zeugenbung. 3. E.

> Für ein einzles, bas man thut, So es ift zu nennen gut,

1 Ginngebicht 779. 2 Sinngebicht 1586.

Rann man geben bofer Stude, Rechnen ab, und giehn gurude.

Richt: zehn bofe Stude. Man wird fich biefer Zengendung fehr wohl bebienen können, so oft bas hauptwort mit einem Gelbstlauter anfängt, und man ben hiatus vermeiben will.

#### VIII.

Logan läßt von fehr vielen Wörtern bie Anfangsfylbe ge weg, wodurch fic an ihrem Rachdrude nichts verlieren, oft aber an dem Wohlklange gewinnen. Er fagt 3. E.

Die weitgereifte Burge - '

wofür wir Gewurze sagen und es in ein Reutrum verwandeln; wiewohl wir auch die erste Art, besonders im höhern Sthl, behbehalten.

Gott fen Dant für meinen Schmad zc. "

für Befdmad; befgleichen auch Ruch für Beruch.

Ber ber Arbeit Darf will niegen ac. 5

für genießen. So auch hirn für Gehirn, (welches noch üblich ift) linde für gelinde, Sang für Gefang, bracht für gebracht z. Mit ber Anfangssylbe be verfährt er oft auf gleiche Weise. 3. E. sonders für besonders:

Ein fonders Lob ift bieß, bag einer Lobens werth zc. 7 muht für bemüht, baufen für behaufen, mir liebet für mir beliebet zc.

Und so viel von den allgemeinen Anmerkungen über die Provinzialsprache unsers Dichters; einzelne wird man in dem nachstehenden kleinen Wörterbuche häusig antreffen. Man wird aber wohl sehen, daß unsere Absicht weder hier noch dort gewesen ist, alle Eigenthümlichteiten der Schlesischen Mundart damit zu erschöpfen. Sie kommen ben unserm Dichter nicht alle vor, und von denen, welche vorkommen, haben wir, wie schon gedacht, nur diesenigen ausgesucht, von welchen er einigen Ruten gezogen, und von welchen auch noch unsre heutigen Schristfieller vielleicht einigen Bortheil ziehen könnten.

<sup>1</sup> Sinngericht 24:0, 2 Sinngericht 403, 3 Sinngericht 1725. 4 Sinngericht 1727 und 1148. 5 (H. 78.) 6 (IV. 101.) 7 (HI. 50.) 9 (NI. 130.)

U.

Abgleichen; einen ober etwas abgleichen, referre. Sinng. 13.

Rinber - - - Sinn Bieblich werben abegleichen.

Ablangerund, wofür wir iht langlichrund, obal, fagen. Sinng. 2410. wo ber Dichter von ber Erbe redet, wie fie bamals geglaubt wurde: 3ft ber Erbfreis, wie man mehnt, ablangerund als wie ein En ic.

Allengefallenheit ein ziemlich unbehülfliches und von dem Dichter ohne Zweifel gemachtes Wort, für: bas Bestreben allen zu gefallen. Bielleicht tönnten es noch die Gottesgelehrten brauchen, die apeoxecce bes h. Paulus auszudrücken.

Alter Zeit an ftatt in allen Zeiten, vor Alters. (V. 102.) Salobs Stamm Magt alter Zeit Ueber fcwere Dienstbarfeit.

Flemming fagt:

"Die Freude mitte nehmen "So sich giebet biefer Beit n.

Nach eben ber Art fagen mir noch: ftehendes Fufies, gerades Weges e. Angeben, einen; in bem eigentlichsten Berftande, für anfallen. Sinngeb. 725.

Er fteht viel fefter noch als fefte Bebern ftehn,

Die Regen, Than, Reif, Schnee, Froft, Site wird angehn.

Angefichts braucht Logan als ein Rebenwort nicht ungindlich, vielleicht weil ihn augenblidlich, in einem Augenblid, welches er bafür hatte feten muffen, zu profaisch buntte. Sinng. 176.

Ber Erbe liebt, liebt bas, was endlich angefichts, Bann Gott gebeut, zerftäubt — —

Angler für Engländer. Sinng. 2512. Man hat geglaubt, bas Bort Englisch fen bas einzige Abjectivum patronymicum, welches wider bie Sprachähnlichleit eingeführt worden ware, und hat es baher allemal in Engländisch verwandeln wollen: Anglisch aber, oder wie wir es nunmehr aussprechen, Englisch, tömmt von unserm alten Worte Angler eben so natürlich ber, als Französisch von Franzose, Hollandisch von

Hollander, Italienisch von Italiener u. s. w. Im Fall der Zweicheutigkeit könnte man es freislich wohl in Engländisch verwandeln, wie man die Französen aus eben der Ursache zuweilen in die Französische Nation zu verwandeln pflegt.

Anfprengen einen, für anfallen; eine Rebensart, bie von ben Ritterübungen bergenommen ift. Sinngeb. 2790.

Gifen fchütet zwar ben Dann,

Wenn Gewalt ihn fprenget an n. Anstand, Waffenan ftand; beides ift unferm Dichter fo viel als

Anftand, Waffenanftand; beides ift unferm Dichter jo viel als bas jest gebranchlichere, aber gewiß nicht bessere Baffenstillestand (XIII. 4). In ber Metapher wenigstens wird Anstand sich weit schid-licher sagen lassen, als Waffenstillestand. Z. E.

Anstand tann zwar manchmal and mit ber Krantheit fenn,

Aber Friede will fie nie mit ihm gehen ein.

Für Aufschub ift es noch überall in ben Rebensarten ohne Unftanb, Anftanb nehmen, im Gebrauche.

Arzung. Wir haben biefes Wort mit Unrecht untergeben laffen, benn wir haben tein anderes an feiner Stelle. heilung tann nur von änserlichen Schäben gesagt werden; und die Curirung, die Gesundmachung — welche Wörter! Die hebung, die Bertreibung einer Arantbeit also, in so ferne sie das Wert bes Arztes ift, wie soll man sie besser nennen, als Arzung? Erste Zugabe 24.

Aufgehebe, bas; ein Kunstwort ber Alopffechter, worunter sie alle bie Ceremonien und Fechterstreiche verstehen, mit welchen sie ihren Kampf beginnen. Diese Bebeutung muß man wiffen, um bas 2624te Sinngebicht unfers Logans fiber bie Gicht zu versteben:

Was man auch ber Bicht immer Schuld gleich gebe,

Ift fie fechtrifch boch, macht manch Aufgehebe.

Und eben daher kömmt auch der sprichwörtliche Ausdrad: viel Aushebens machen; den man eigentlich nur von unnöthigen, pralerhaften Borbereitungen brauchen sollte. Weil man aber nach und nach diese wahre Ableitung vergessen, und vielleicht geglaubt, das Wort auf heben seh nach dem lateinischen extollere (laudibus) gemacht worden, (gleichwie man er heben für loben, wirklich darnach gemacht hat) so hat man hernach den Begriff eines übermäßigen Lobes, einer Praleren überhaupt damit verbunden:

Augst für August, Zweite Zugabe 216, wo ber Dichter von einem Fuchsschwänzer fagt:

- - - Spricht mo fein großer Mann:

Mir ift gewaltig warm: fo trodnet er bie Stirne,

Eröffnet fein Gewand, entbedet fein Bebirne;

Dbichon für grimmen Froft bes Daches Ragel fpringt.

Spricht jener: Mir ift talt; obgleich bie Tropfen zwingt

Die Bit aus feiner Baut, fo wird er bennoch gittern,

Und ließ ibm auch im Mugft fein Rleib mit Fuchfen futtern.

Ausgleicher. So nennt Logau ben Tob; weil er allen Unterschied unter ben Menfchen aufhebt. Sinng. 1806.

#### B.

Baar, 1. für blog, leer. Simg. 1721.

- ift an Ehr und Ramen baar.

2. für barfuß, unbeschlagen. Ginng. 1513.

Bolfche Bierbe geben baar, pohliche Leute gehn befchlagen rc. Bach, eine. Logan macht biefes Bort burchgängig weiblichen Gefchlechts. Sinng. 1267.

Der Born ift eine volle Bach.

Much Opit, Ticherning, Flemming fagen bie Bach.

Bantart, Banttinb; ein anfer ber Ehe erzeugtes Kinb. Dan febe, wie Logau Sinng. 975. Die verschiebenen Benennungen folder unebelichen Kinber ordnet:

Ein wohlbenamtes Bolt find gleichwohl hurentinder! Ben Bauern heißt man sie zwar so nichts besto minder; Ben Bürgern bester noch, Bantart; und im Geschlechte Der Ebeln, Baftarte; und Benschlag auch Unachte Ben fürft und Königen.

Allein es ist falfch, baß sonft kein Unterschied unter biefen Wörtern sehn sollte. Bankart heißt jedes Kind, bas außer bem Ehebette, welchem hier die Bank entgegen gesetht wird, erzeugt worden. Bastart aber hat ben Nebenbegriff, daß die Mutter von weit geringerm Stande, als der Bater, gewesen seh; ja dieser Nebenbegriff ist bey ben mittlern Schriftstellern oft der Hauptbegriff, ohne daß daben zugleich auf eine unehliche Geburt sollte gesehen werden. Benschlag klingt ziemlich nach ber

Stutteren. Unachte Rinber glaubt man ist weit feiner natürliche Rinber nennen zu tonnen; welche Benennung, nach Logaus Zeiten, aus ber französischen in bie beutiche Sprache gesommen ift. In bem sogenannten Belbenbuche kömmt ein altes Wort vor, welches hieher gehört, und ber Wiebereinführung vollfommen würdig ift: Rebetinb. (Auf bem 49ten Blatte ber Ausgabe von 1560.)

"Sie fagten seltzam Märe "Wol auf ben werben Mann, "Wie er ein Rebefind were "Und möcht fein Erbe ban.

Barmherzigkeit und Erbarmung unterscheibet Logan in ber Anfschrift bes 23ten Sinngebichts im V Buche. Erbarmung ift ihm bas bloße unangenehme Gefühl, welches wir ben ber Bein eines anbern empfinden: Barmherzigkeit aber ift ihm weit mehr, nehmlich bie thätige Bemuhung, eines andern Bein zu wenden.

Beburft, Leben bedurft, Sinng. 507. wofür wir jest Lebensnothburft fagen.

Befahren, sich: für befürchten. Sinng. 38. ist noch an vielen Orten im Gebrauche. Berr Bobmer hat bas hauptwort hievon:

"Ich entredte ihm meiner Seele Befahren; anstatt, die Besorgnisse meiner Seele. Ueberhaupt findet man in den Schriften dieses Dichters und seiner übrigen Landesleute viele dergleichen nachbrikkliche Wörter, von gutem altem Schrot und Korne, die den meisten Provinzen Deutschlands fremde geworden sind und sich in der Schweiz am längsten erbalten haben.

Begunften. Sinng. 2477. wofür wir itt, etwas wohlflingender, begunftigen fagen.

Belieb, bas. Ginng. 545.

Die Bibel, Gottes Bort, ift mein Belieb im Leben zc.

Belieben (I. 71.) scheint unserm Dichter bie Bedeutung bes Borts lieben zu verstärken. Eben so fagt er (IX. 104.) beherzen und befüßsen. Anch sinden wir bieses Bort mit belachen verbunden: belieben und belachen.

Be moll fiberfett Logan: Das linde Be. Ginng. 1366. Ein Runstwort, welches eingeführt zu werben verdienet, weil wir uns fonft mit bem fremben behelfen nufften.

Bequemen, bas; für bie Bequemlichteit. (XI. 25.) An einem anbern Orte finben wir bas Luftbequemen.

Befcheinen etwas, ihm einen Schein, einen Anstrich geben. Zwente Bugabe 72.

Benn bofe Beiber ihre Tude wollen befcheinen,

Go miffen fie tein beffere Dittel, ale bas Beinen.

Besinnen, bieses Zeitwort, welches sonst nur ein Reciprocum ift, braucht Logan als ein bloges Activum; ba ihm benn etwas besinnen so viel ift, als seinen Scharffinn an etwas zeigen, worauf sinnen und es burch bas Sinnen heransbringen. excogitare. Anhang 254.

D Lieber, wie viel ifte, bas ich pflag zu befinnen?

Geh, zähle mir die Stern, und menschliches Beginnen! An diesem Orte heißt es ihm so viel als Sinngedichte machen. Wir finden dieses Wort in eben dieser thätigen Bedeutung auch ben Flemming:

"Die Gefellschaft fprach ihm gu:

"Damon, mas befinneft bu?

Befiten, fich worauf feten. (VII. 74.)

Redlich will ich lieber schwitzen Als bie Beuchlerbant befiten.

Befonnenheit; bas Gegentheil von bem gebrauchlichern Unbefonnenbeit. Unb. 174.

Beftanb, ber; für Beständigfeit. (III. 88.) und Ginng. 211.

- hoffnung friegt bie Kron, Und Bestand ben rechten Lohn.

Bestehen; 1. 218 ein Rentrum, für fleben bleiben, fteden bleiben. Sinng. 946.

- - im Ruden

Beftund ber beiße Bfeil zc.

2. Als ein Actioum. Etwas bestehen heißt alsbann so viel als einem Dinge Stand halten, es ausstehen. Im helbenbuche lesen wir es sehr oft; und auch in der Beschichte des Ritters Don Quixotte von Mancha tömmt der Ansbrud ein Abentheuer bestehen, häusig vor. Logau sagt: (XIII. 11.)

Nahmen wir wohl eine Welt und bestünden noch einmal Was bisher uns dreißig Jahr zugezählt an Noth und Quaal?

Und Opit:

"Sie miffen allen Fall bes Lebens gu befteben.

Bestillen, für stillen; bas Be verftarkt bie Bebeutung, wie wir unter Belieben angemerfet haben. Sinng. 2135.

Durft und hunger find bie Mahner, die man nimmer tann bestillen: Morgen tommen fie boch wieber, tann man fie gleich heute fullen.

Benfdub, Bulfe, Borfdub. (XI. 112.)

Ptodus rufet feinen Freund in ber Roth um Benfchub an zo.

Bieber, rechtschaffen, nütlich, tapfer. Wir lassen biefes alte, ber beutschen Reblichkeit so angemessene Wort muthwillig untergehen. Frisch führt den Passionsgesang: O Mensch, bewein bein Sinde groß rc. an, worinn es noch vorkomme. Wir wollen nachfolgendes Sinngebicht unsers Logans in biefer Absicht ankühren (III. 37.)

Ber gar zu bieber ift, bleibt zwar ein redlich Mann,

Bleibt aber, wo er ift, fommt felten höher an.

Biedermann ift jum Theil noch üblich. Ben ihm aber findet man noch andere bergleichen nachbrudliche Composita; als Biederweib (V. 6.)

Ein Bieberweib im Angesicht, ein Schanbsad in ber haut 3ft mande -

beegleichen Bieberberg, (V. 20) Bieberwesen, Sinng. 761. Bieberfinnen, Sinng. 2110.

Berther Freund, bu lieber Alter, alt von alten Bieberfinnen,

Alt von Jahren, Big und Chre -

Und welch ein vortreffliches Wort ist nicht bas, welches in bem alten Lob- liebe auf ben wendischen König Anthyrus vorkömmt:

"Sein Sinn war abgericht auf Biederlob und Ehre? Biederlob ist hier bas lob, welches man als ein Biedermann von einem Biedermanne erhält. In den Fabeln bes von Riedenburg finden wir auch das Hauptwort hievon, Biederkeit.

An Eren und an Biderkeit.

Bilberbogen. So nennt Logan ben Thierfreis. Erfte Zugabe 201. Binblich. 1. Als ein Benwort, so viel als verbindich, verbunden: Sinng. 2448. einer Fran binblich werben. 2. Als ein Rebenwort, so viel als stricte: (III. 9) sich binblich wozu erklären.

Blaffen; pallere, pallescere. ale ein Activum. (XIII. 10.)

— — röthen

Bas Tobtenafche blaffet.

2. ale ein Reutrum (IX. 76.)

Der ift nicht alleine bleich, Ber nicht fatt ift und nicht reich; Großes Gut und fletes Braffen Dacht vielmehr bie Leute blaffen.

Blid, für Mugenblid. Ginng. 365.

- Du achteft Gott fo flein,

Und tannst doch ohne Gott nicht einen Blid nur senn. Blid'lich, als ein Nebenwort; für, alle Augenblide. Anh. 138.

Und Flemming:

"Ber bezahlt euch Leib und Leben, "Die ihr blidlich bin mußt geben?

Bliglich, geschwinde wie ber Blit. Sinngeb. 1131. Mensch, vertraue keinen Stunden, weil sie nimmer stille stunden; Du läufst mit, und hast bich bliglich beinem End entgegen funden. Blößlich für bloß. Sinng. 1498.

Ber auf Tugend nichts nicht magt, will auf Glüde blößlich harren x. Bruch, braccae, hofen (Plattb. Broote) Sinng. 1573.

Trott mancher noch so hoch So trifft er endlich doch Bür seine Büße Schuch, Für seinen Sitzer Bruch.

Brunft Ginng. 2164,

- Denn wilber Thiere Bunft

Hab dieses ist auch das wahre eigentliche Wort, den Trieb gewisser wilden Thiere zur Bermischung anzuzeigen; berjenigen nehmlich, welche dabet brüllen oder brummen. Unwissenheit und Nachläßigkeit haben dieses Wort in Brunst verwandelt, welches von brennen gemacht ist; und haben dadurch Anlaß gegeben, mit diesem letztern schönen und edeln Worte einen unzüchtigen und edeln Begriff zu verbinden. Noch ist es Zeit, diese nachtheilige Bermischung wieder abzuschaffen. Brunst heißt fervor, ardor, und bedeutet so wenig etwas übels, daß es die üble Bedeutung nicht

anders als durch ein Beywort erhalten kann. So fagt 3. E. unfer Logau: arge Brunft, geile Brunft ic. Brünftig aber, entbrünften und andere bergleichen abgeleitete Wörter brauchen Opit, Morboj ic. in der besten Bedentung von der Welt. Frisch in seinem Borterbuche schreibt zwar: "Brunft sagt man nicht wohl von Wölfen, Luchsen und bergleichen, "wie einige Jäger thun; sondern bester Prunft." Allein man lasse sich nicht irre machen; benn Frisch hat hier offenbar unrecht; weil bie Jäger von Wölsen und Luchsen weder Lrunft noch Brunft sagen, sondern bester vollen oder rangen lassen. S. Döbels erfahrnen Jäger.

Brunft; anftatt Brand, Berbrennung, Fenersbrunft. Sinng. 91. fat jur Ueberfdrift: Die lette Brunft ber Welt, und heift:

Unfre Welt ift ichlägefaul,
Setzt fich wie ein ftätig Gaul.
Will fie Gott zu Stande bringen,
Muß er-fie mit Feuer zwingen.
Bene Welt ertrant burch Flut,
Diefe Welt erfobert Glut.

Und Opit fagt:

"— fo viel Schriften — —
"Die feine Macht ber Zeit, tein Better, teine Brunft
"Zu bampfen hat vermocht. — —
Bubeln. 1. betriegen, Unterschleif machen. (X. 34.)

2. wolluftig ichergen; wovon fich bie gröbere Bebeutung noch in bem Ausbrude buren und buben finbet. (VI. 36.)

Ber im Geringen bubelt 2c.

Wenn im Schatten fühler Myrthen Sie sich kamen zu bewirthen, Folgte nichts als lieblich Liebeln, Folgte nichts als tüdisch Bubeln.

Buhlen. Bon biefem Zeitworte macht Logan bie leibende Weise; gebuhlt werben. Sinngeb. 1136.

Denn ber Buhler bublt bem Buhler, buhlt und wird gebuhlt nicht minber. Buttner ober Butner für Bottcher. Ginng. 1530. bas alte

Wort heißt Buitlin, ein hölgern Gefäß; Plattbeutich: eine Butte.

Carl; fo fdreibt Logau mofur wir ist Rerl fdreiben. Sinng. 672.

Das a hatten wir billig benbehalten follen, weil bas alte gothifche Wort Karle heißt.

D.

Dannen braucht Logan öftere für, von bannen. 3. E. Sinng. 895. Alle Flüffe gehn ins Meer, Alle tommen bannen ber.

Go wie in ben alten Fabeln:

Dannan schied er mit Bitterkeit. — Der Tiep sich balde dannan stal.

Degen. Logan braucht biefes Wort in ber alten Bebeutung, für einen tapfern Rriegsmann, für einen Helben. (XIII. 10.)

— — 3hr Boeten,
Der Tob fann feinen nöthen,
Den ihr und eure Sinnen
Richt laffen wollt von hinnen.
Die alten fuhnen Degen
Gehn noch auf unfern Wegen,
Die ihrer Druben Lieber
Richt ließen finten nieber.

Diese Bebeutung war also zu seiner Zeit noch bekannt. Ben viel spätern Schriftstellern wird man sie schwerlich sinden. Denn ohngefähr brenfig Jahr darauf nufte fie Sandrart bereits seinen Lesern in einer Anmerkung erklären. (S. der beutschen Alademie zwenten Haupttheils erfte Abth. S. 42.)

Demmen. Diefes Zeitwort braucht Logan, bem ersten Anfeben nach, in zwen gang verschiebenen Bebentungen. Einmal heißt es ihm so viel als verbunkeln, bemmericht machen. Sinng. 1667.

> Gottes Wort leucht helle, Gottes Wort lauft schnelle: Wer benn will es bemmen? Ber benn will es hemmen?

Ein andermal bebeutet es fchlemmen, praffen. Unb. 228.

In vollem Caufe leben, nur ichlemmen, bemmen, zehren, Ift hofemagig. Gorgen, woher es zu gewehren, Damit find ihre Röpfe mit nichten zu beschweren.

Frisch hat bie erstere Bebeutung gar nicht, und aus ber zwehten macht

er ein besonderes Wort, das er vor sich, und nicht unter Demmerung ansühret. Es sind aber beide Bedeutungen so verwandt, daß auch mit der zwehten eigentlich der Begriff in der Demmerung zu verbinden ist. Der Spate in seinem Sprachschatze sagt sehr wohl: Demmen proprie est, noctes convivis vigilatas ducere, in tenebris perpotare. Statim autem ad quamcunque intemperantiam et helluationem transferri coepit.

Denten. Logau macht hievon ein unperfonliches Zeitwort: es bente mich, memini. Sinng. 84.

Es benkt mich noch ein Spiel ben meinen jungen Jahren. Wir erinnern, im Borbengehen, daß man einen Unterschied machen könnte unter benken, cogitare, und unter gebenken, recordari. Doch ber Unterschied ist schon gemacht, wird nur nicht allemal beobachtet.

Deube, bie; für Diebftahl. Ginng. 2808.

- Reine Denbe bleibt verhohlen.

Drang, ber; für Drangfal. Sinng. 2835 .-

Der Drang, ben Rrieg une that zc.

Einem allen Drang anthun fagt man noch bin und wieder in ber gemeinen Rebe.

Druben, bie; wofür wir ist Druiben fagen. Dan febe bie oben unter Degen angezogene Stelle.

Dupelmann; ein von unserm Dichter ohne Zweifel gemachtes Bert, burch welches man bas Englische double-dealer sehr eigentlich ausdrücken tonnte, wenn man es, nach unserm jehigen Dialette, in Doppelmann verwandelte. Sinng. 1103.

Die fich ließen schreiben ein In ben Biebermannesbund, Da fein Dupelmann nie ftunb.

Er scheint es in bem 1226ten Sinngebichte ausbrücklich erklaren zu wollen:

Duplus hat nicht buple Starte, ba er boch hat buples Berge:

Denn er führet buple Ginnen; fagt im Ernfte, mennt im Scherze. Best fagen wir bafur Zwengungler, Doppelzungler.

Durchschnitt. Mit biefem Worte hat schon unser Logan bas unbeutsche Profil libersett; und zwar eben ba, wo wir es sellen ober gar nicht branchen. Denn wir sagen es zwar von Gebanden ohne Lessing, sammtl. Werte. V. Bebenten, aber nicht von einem Gesichte, welches ber Maler bloß von ber Seite genommen hat. Erfte Zugabe 183.

Große herren, wenn fie blind, bag fie Maler gerne gablen, Bflegen nach bem Durchichnitt fie, ober ichlafent fie zu malen.

Œ

Eifere, ber, bie, das; so viel als scharf, beifenb. Unfer Dichter fagt Sinng. 1534. eißere Lauge. Der häufige Gebrauch ber uneigent-lichen Bebeutung bes Hauptwortes hievon, nehmlich bas Wort Eifer, zelus, ift ohne Zweifel an bem Untergange bieses Behwortes Schuld.

Eignen, für geziemen. Ginng. 777.

Mit Berluft bes guten Ramen einen guten Freund erfaufen, Gianet nicht ben weisen Leuten.

Er sagt auch auf die unperfönliche Weise: es eignet sich, für es geziemt sich. Sinngeb. 1771. So sagt man auch noch im gerichtlichen Styl: wie es einem treuen Anwalte ze. eignet und gebühret.

Gitel, ale ein Rebenwort für nichte, ale (I. 3.)

Emfe fcreibt Logau anftatt Ameife. Sinng. 761.

Bohl indessen bem, ber bort lacht, und schaut die Emsenhaufen,

Drinnen um bas eitle Richts friegen, fteigen, bringen, laufen Unbebachte Menichenschwärme!

Wie von bem alten Worte Erbeis, Erbse; so ist von bem altern Emeis, Emse entstanden. Man hat auch vor Zeiten Ambeig geschrieben, und baber ist Ameise gesommen. Emse ware noch immer ein sehr bequemes Wort für die deutsche Prosodie.

Ent; mit biefer Spibe fangt Logau verschiedene Borter an, bie fich fonft mit em anfangen. Er fagt B. E. entpor anstatt empor. Sinng, 1257. Desgleichen entfinden anstatt empfinden. Sinng, 1390.

Als bald ein neues Rind Die erste Luft entfindt,

So bebt es an ju weinen.

Enthalten, sich; anftatt fich aufhalten. (XII. 102.) Immer fragten wir nach Neuem, weil sich Krieg ben uns enthalten ze, Entjungferung, die. Sinnged. 1672. und entjungfern. 2586. Blumona ward entjungfert: ba solches war geschehen, Berschwur sie haut und Haare, sie hatt es nicht gesehen. Entichließen, für ansichließen. Sinng. 610.

Wer vom Bergen Gott entichleußt zc.

Entwerben, für Enttommen, bavon flieben. Sinng. 1209.

- Ber entwerben tann ift frob.

Er, das; und das Sie. Man sehe in welchem sensu nupto Logau beibes braucht. Sinng. 2776. Auf ben Mollis.

Dein Beib ift bir fein Beib, und bu bift ihr fein Dann:

Bie baß bas Er nicht ihr, Sie bir gemachsen an?

Erarnen; fo viel als erwerben. Sinng. 966.

So wirst bu borten Glang, und Segen hier erarnen. Das helbenbuch hat an einem anbern Orte von Christo:

"- - ber mich hat

"Doch an bem Rreug erarnet.

Erbegeift, ein poetisches Wort, für einen Geift ber am Irbischen flebt. Sinng. 3.

Billig! benn fo hohe Sinnen Müffen andern Dant gewinnen, Als ein friechend Erbegeist.

Erbifd, wofür wir ist irbifd fagen. Sinng. 2212.

Erfunden. (XI. 121.)

Ber will ber Beiber Tud erfunden und entbeden? x.

Erluften. Anhang 76.

In ber Jugend jum erluften, in bem Alter jum erlaben Sind bie Beiber -

Ernüchtern; nüchtern werben. (XII. 60.)

Gottes Wert hat immer Tabel. Wem ber Tag ju furz jum Trinfen, Diefem will auch jum Ernuchtern gar ju furz bie Nacht bebunten.

Erfteden braucht Logan für: machen bag etwas erftidt. Sinng. 1275. Liebe erfteden; und (X. 90.) Krieg erfteden.

Erstreden; als ein Activum für erweitern, ansbehnen, machen baß sich ein Ding weiter erstredt. Ben Gerichten kömmt es in bieser thätigen Bebeutung noch überall vor. Man sagt z. E. Man will zwar dieß Geset auch bahin erstreden; allein x. Und unser Logau sagt: (XI. 47.)

Liebe taufte neulich Tuch, ihren Mantel zu erstreden, Weil sie, was burch breußig Jahr Krieg verübt, foll alles beden. Einer unfrer fprischen Dichter hat biese veraltete Bedeutung febr fcon wieber erneuert, wenn er in seiner Obe an bas Glud fagt:

"Wenn tein Ruhm, - -

"Wenn fein Golb mein Lebensziel erftredet,

"Wenn ich nicht vergnugter fuffe:

"Bas vermiß ich, wenn ich bich vermiffe?

Giebe auch Streden.

Erwarmen, auf etwas; auf etwas hitig werben. Ginng. 803.

- bie manchmal fo erwarmen

Muf unfer Gut und Blut. -

Erwinden, fich; fo viel als fich unterftehen, fich unterwinden. Anh. 62.

- - wenn wir Diener uns erwinden.

F.

Feber schreibt Logau anstatt Fieber. Sinng. 2589. und anderwerts, boch nicht überall.

Feuerspiegel nennt Logau, was wir ist Brennspiegel nennen. Unb. 159.

Feulen ober faulen; für müßig sitzen, faullenzen. Sinng. 1933. Feyern von etwas; so viel als, (wie er sich Sinng. 1120. ansbrüdt) von etwas müßig werben, bamit ausbören. Sinng. 114.

Mllein es fommt bagu, bag endlich felbft fein Fuß,

Soch in ber Luft, vom Treten febern muß.

Sie find fehrig, fagt man noch an einigen Orten von ben Sandmertsgefellen, die feine Arbeit ben Meiftern haben. Luther gebraucht einmal ben Ausbrud: ich will ihn nicht viel barum fehern; welches volltommen bas fagt, was ber Frangofe burch faiter quelqu'un ausbrudt.

Filgigfeit, Die; fcanbliche, fcmubige Rargheit. Sinng. 2127.

Findlich, mas zu finden ift. (V. 39.)

Db nur einer findlich mare zc.

Flammenichute; fo nennt unfer Dichter ben Amor. Sinng. 2448. Freund, ber fleine Flammenichute hat bas britte Freudenfeuer Angestammt in beinem Bergen.

Flitte, bie. Ginng. 644.

Des Nero Meistern nahm bie Flitte Sein Leben bin, wie fein Geblute x. Flitte bebeutet ein Instrument, womit die Aber gelassen wird. Einige wollen, daß es aus bem Griechischen Phlebotomum zusammen gezogen senn soll. Uns deucht es das Urwort von Flitze zu senn, welches einen Pfeil bebeutet, und wovon das Wort Flitzbogen noch in vielen Provinzen im Gebrauche ist. Uebrigens ist dieses weber die Lanzette, noch der Schnäpper; sondern es ist das alte deutsche Lasseisen, ehe es durch Andringung einer Schnellseder verbessert und badurch zu bem so genannten Schnäpper gemacht wurde. S. heisters Chiruraie, S. 380.

Flucht. Ginng. 2162. hat Logan ben Pluralis von biefem Worte, ber fonft felten ober gar nicht vorfonunt; bie Flüchte.

- treibt bie Tochter in bie Flüchte.

Freunden, fich zu einem; fo viel als fich mit einem befreunden. Sinug. 74.

Frevelich. So macht Logau bieses Wort; so muß es gemacht werben: und bas ist gebräuchliche freventlich taugt eigentlich gar nichts. Frevel und frevelich aber heißt ben unsern alten Schriftsellern alles, was in der hitze einer gewaltsamen Leibenschaft gesagt oder gethan wird. Sinng. 1715.

Gewalt ift wie ein Rind: wo nicht Berftand fie leitet, Go fturget fie fich felbft, weil fie gu frevlich schreitet.

Frevlerplan, ber; ein altes poetisches Wort fur, bie Bahn ber Frevler. Sinng. 761.

Bill nicht wiber Recht und Bucht, treten auf ben Frevlerplan.

Frommen, einem; einem nuten. Anh. 52. und öfter.

Frofch, ber; heißt ben ben beutschen Bunbargten bie mit Materie angefüllte Geschwulft, Die, öfter ben Kindern, als ben Erwachsenen, unter bem vorberften Theile ber Zunge ben ben Froschabern entstehet. Lateinisch ranula. Logan nennt fie baber in ber Ueberschrift bes 74ften Sinngebichts unsers eilften Buches, eine Kindertrantheit.

Ubus mirb gewiß ben Frosch unter seiner Bunge haben, Den er immer fort und fort muß mit etwas naffem laben.

Führen, eine Berfon; eine Berfon fpielen. (IX. 75.) Die Berfon bie ich ist fuhre auf bem Schauplat biefer Belt x.

Fürlieb. (VIII. 17.) So fagt Logau allezeit, wofür wir iht fast burchgebends vorlieb sagen, wider unfere eigene angenommene Regel: bag nehmlich für allemal pro bebeuten solle.

Fußgicht, die; das Podagra. Anh. 90.

Wer zum Tischtrunk Fischtrunk nimmt,
Selten dem die Fußgicht kömmt.
So auch Darmaicht, ileus. (1. 9.)

G.

Gach; praeceps, properus. Auch biefes ben alten schwäbischen Dichtern sehr übliche, und uns nur noch in bem zusammengesetzen Jachgorn überbliebene Wort, kömmt zwehmal ben unserm Logan vor 2 Zugabe 90.

Die Magb, bie flieg aufs Beu, ber Anecht, ber flieg ihr nach;

Sie warb gar fehr erhitt, jur Rache ward ihr gad.

Doch nicht allein bas Wort, die ganze Rebensart ift hier alt, und eben biefelbe, wie sie ben bon Riebenburg (Fab. 69.) vorlömmt, wo es von bem tildischen Hunde heißt:

Wenne er gebeis, so wart im gach Ze flucht.

Praeceps se in fugam dabat.

In ber zweyten Stelle bes Logau bekömmt gach noch bie Nebenbebeutung ber Unbedachtsamkeit, als welche mit ber Gilsertigkeit und hiche verbunden ift. 1. Zugabe 165.

Die Deutschen find nicht mannisch mehr, thun Kindern alles nach, Die, wenn fie etwas neues febn, thun toblich, bumm und gach.

Gaben, ber, heißt ben unferm Dichter fo viel als ber Laben, bas Gewölbe bes Raufmanns. 1 Zugabe 168.

Diese Waar ist nicht bie beste bie im Gaben vornen leit zc. Aeltere und andere boch in der Hauptsache übereinkommende Bedeutungen findet man beb dem Schilter. Bachter zc.

Gebette, das; Brautgebette. Sinng. 1943. Ein Bette kann ein blosses einzelnes Stück, ein Oberbette, oder Unterbette fenn; ein Gebette aber bebeutet alle biese einzelnen Stücke, die ein vollständiges Bette ausmachen, zusammengenommen.

Gebruch; Mangel, von bem Zeitworte gebrechen, mangeln. Sinng. 2141.

Cominaus ift, ihr Fürften, euer Ratedismusbuch:

Un bem Grunde mohl gu herrschen, ift ben ihm fast tein Gebruch.

Gebentkunft, bie; fo nennt Logan bie Runft bas Gebachtniß ju ftarten, und ihm burch naturliche ober tunftliche Mittel zu Gulfe gu tommen; bergleichen Lullus, Kircherus und andere gefchrieben. Sinng. 2717.

Gebieg, ein Hauptwort, wovon wir noch bas Benwort gebiegen behalten haben. Sinng. 1678.

Gelb. Luft. und Ehrengeig macht bag bie gange Belt So arm ift am Gebieg, und nichts von Beil bebalt.

Gebing, bas. Daß bieses Wort auch so viel heiße als hoffnung, Bertrauen, zeigt Wachter, und führt unter andern einen alten Kirchengesang an, wo es in bieser Bebeutung vorsomme. In ben oben augeführten Fabeln bes von Riedenburg heißt es: (Fab. 32.)

Guot gedinge sullen haben

Jung, alt — — — Guot gedinge machet das, Das der genieset der siech was.

In folgenber Stelle unfere Dichters fcheint biefe Bebeutung gleichfalls Statt finden gu tonnen. Sinngeb. 1103.

Ach es wolle biefem Ringe Senn verpflichtet bas Gebinge, Daß er fieb zu sicherm Pfanbe Eurem Glud' und Segensftanbe.

Doch wollen wir nicht leugnen, bag ber weitläuftige sensus forensis biefes Borts nicht auch noch eine andere Erflärung barbieten tonnte, es tann bier nehmlich fo viel beifen als: bas Gelübbe.

Behone, bas; fo viel ale Gefrotte. 1. Bugabe 51.

Un ber hohen Baupter Seite, fteben graue Baupter fcon:

Dennoch find ist hohen Sauptern graue Saupter ein Bebon.

Gelofen; fo viel ale los werben. Sinng. 1237. und anberwerte.

Man fleißt fich itt ben Bart vom Maule zu gelofen zc.

Gemahlinn, bie. Diefes Wort war schon zu unsers Dichters Beiten im Gebrauch; und auch bamals schon maaßten es sich geringere Leute an. Sinng. 2442.

Bitus nennt fein Weib Gemahlinn. Billig! weil fie fich fo malt, Daß um Beifes und um Rothes jahrlich fie viel Thaler gabit. Gemein und gemeinlich als ein Nebenwort, für meiftentheils, insgemein; fommt febr oft vor; als Ging. 1154.

Bas Pelops, Attalus und Krösus schwangre Kaften Bon Golde, Geld und Gut vor Zeiten in sich faßten Rützt nur so viel, daß der, der gar zu viel brauf benkt, Den Leib gemein an Baum, die Seel an Nagel henkt. und Sinna. 1136.

Buhler find gemeinlich Blinde &. Gemerte, für Mertmaal, Mertzeichen. (X. 25.) Daß ber Sinn es redlich mehne, haben wir nur Ein Gemerte &. Genoß, der; socius. (I. 32.)

Rrieg und Sunger, Rriege Benog ec.

Gerne. Durch Borsetung bieses Nebenworts macht Logan ein zusammengesetztes hauptwort, welches alsbann eben bas eitle und frucht-lose Bestreben ausbrückt, bas die Engländer durch das angehängte wouldbe ausbrücken: z. E. a Merchand-would-be, a Politik-would-be. Auf biese Weise sagt er nicht allein ein Gernegroß, welches noch üblich ist: Anhang 212.

Barbus ftrebt nach großem Ramen, ift von allen Gaben bloß: Dieses tann man ihm wohl gönnen, daß er heiße Gernegroß. Sondern er sagt auch ein Gernetlug: Sinng. 257. wo von der thörigten Braleren, fremde Börte in die deutsche Sprache zu mengen, die Rede ift,

- - bas andre wird genommen So gut es wird gezeugt und auf die Welt ift tommen Durch einen Gerneflug, ber, wenn ber Beift ihn ruhrt, 3tt bieses Pralewort, ist jenes raus gebiert.

Gieben; fo viel als bas gemeine giebfen, ober bas plattbeutiche gappen. 1 Bugabe 201.

Die für Drang, Zwang, Pein und Schmach Endlich mehr kaum konnten gieben. Tscherning sagt bafür geufzen. Siehe bessen Frühling beutscher Gebichte S. 8.

— bas herzenswehe Seufzen Dacht mich so laß und matt, daß ich auch taum tann geufzen.

Gnabfelig; ein gnabfeliger Diener ift unferm Dichter ber, ben ber herr mit feinem gangen Bertrauen begnabiget hat. (IL 21.) Grastrone. Diefes Bort ift Die Ueberfchrift bes 80ten Sinngebichts im IX Buche, und fangt an:

Der sein Baterland errettet, diesen tronte Rom mit Gras. Allein der Dichter muß sich hier geirrt haben. Wir wenigstens können uns keines Scribenten erinnern, der uns berichtete, daß man jemals in Rom diese oder eine andere große That mit einer dergleichen Krone besohnt habe. Bielleicht hat er die coronam civicam in Gedanken gehabt, die aber nicht dem Erretter des Baterlandes, sondern dem Bürger, der einen Rebenbürger errettet hatte, von diesem erretteten Bürger geschenkt wurde. Sie war auch nicht von Gras, sondern von Eichenlaube. Worhof übersetzt (Gedichte S. 399.) diese coronam civicam nicht übel durch Bürger krant.

Grau, ber; ber Edel. (II. 84.)

Greiner. Greinen heißt so viel als winfeln, flagen, weinen, jammern; und einer, ber bieses oft und ohne Ursache thut, ein Greiner. Sinngeb. 1622.

Bor Zeiten ftunden Junge den Alten höflich auf; 3tht heißt es; Junger sithe, und alter Greiner lauf! Greis: als ein Bewort, für grau. Sinng, 785.

Ein Runftler, glaub ich, ift, ber Schwarzes farbe weiß:

Das Alter tann bie Runft, farbt fcmarge Baare greis.

Großmuth, ber; fagt Logau nach ber Analogie ber Borter Muth, hochmuth. Sinng. 1171.

Grun; für frifd, gefund. Ginng. 2784.

Ein gruner Mann, ein rothes Beib, Die farben wohl gufammen, Sie find gefchieft im Bafferbau ju gieben wohl bie Rammen.

Bumpen; muthwillig fpringen, hupfen, tangen. Sinng. 453.

Ein Kalb scherzt, gumpt und springt x. Bachter sührt bei diesem Worte weiter nichts an, als das griechische xounzev, strepitum edere jactu pedum, (von welcher Bedeutung, nehmlich in Ansehung des jactu pedum, er uns noch dazu den Währmann schulich geblieben ift,) und sett hinzu: forte aliqua affinitate. Es ist zu verwundern, daß ihm nicht vielmehr das italianische gamba und gambata, welches man von dem lateinischen gamba, und diese von dem griechischen xaunn herleitet, bezesellen. Auch die Franzosen haben daher ihre gambade und ihr regimber gemacht, welches mit diesem gum ben sehr viele Achnlichteit hat.

Gunft; ben ungewöhnlichen Bluralis von biefem Hauptworte hat Logau in ber Ueberschrift: ber Beg gu Gunften. (III. 55.)

Gateln; biefes Zeitwort tommt im VIII Buche, im 66ten Sinn-gebichte vor:

Rann die deutsche Sprache schnauben, schnarchen, poltern, bonnern, frachen? Rann sie doch auch spielen, scherzen, liebeln, güteln, kürmeln, sachen. Wie betteln von Bitte gemacht worden, so scheint güteln von gut, oder vielmehr von Güte entstanden zu sehn. Frisch hat das ähnliche Zeitwort guteln, welches er aber von guden herleitet, und durch aspicere aliquem more mendicorum eleemosynam expectantium, erkläret.

## Ş

Sahnen, einen; einen zu Sahnren machen. Sinngeb. 179. Die neue Welt ist fromm, und frommer als bie alte. Sie darf nur acht Gebot, die sie im Leben halte; Denn Chbruch, Diebstahl bleibt; man hahnet nur die Leute Und macht, was uns gefällt, nach Krieges Art, zur Beute.

Diefes Zeitwort wurde man mit guten Grunde Frifden entgegen stellen tonnen, welcher Sahuren fur fein Compositum will gelten laffen, fonbern es von bem italienischen Cornaro berleitet.

Salt, für hinterhalt. Sinngeb. 1257. wo ber Dichter von ben Bangen schöner Mabden ungemein anafreontisch fagt:

— — hier ist das flache Rund Drum Zephyrus spielt her, darauf Cupido stund, Und sich um einen Weg für seinen Bfeil umsahe, Und dachte, wie ein Wild für seine Küch er sahe Mit seinem Purpurzeng. Hier lag er oft im Halt, Mit Rosen wohl verhägt, wenn er die Jagd bestallt.

hauptgut, sagt unfer Dichter fehr oft, und fehr wohl anftatt bes unbentichen Capital; als Ginng. 1326.

Roch Hauptgut, noch bie Binfen barf itt ein Schuldner gelten. Efderning (Frubl. G. 69.) fagt Sauptgelb:

"Das Sauptgelb bleibet ftehn, ihr ftreicht bie Binfen ein.

haufinnen, bie; fo nennet man in Schlefien Mietheleute von ber niedrigern Gattung. Ginng. 952.

Wenn, Jungfern, eure Flöh, die ihr habt zu Haustnen, Was sie gehört, gesehn, vermelden sollten können, Wie mancher fragte sie, der Lust zu frehen hat, Eh als den besten Freund, um einen treuen Rath. Und Sinng. 2050.

Jebermann hat ju Baufinnen zc.

Bebelbaum fagt Logan, wofftr wir ist Bebebaum fagen. Sinngebichte 2795.

Runcus ift gewaltig start, gabe Bauern großen Rut, Rönnten ihn jum hebelbaum brauchen für bas größte Klut. Hergefippt; für entsprossen, erzeugt. Sinng. 2379. Fürstinn von ben Obotriten, einer beutschen helbenart hergesippt ec.

Desgleichen hat er auch jugefippt, für verwandt. (IX. 10.)

Berglich, welches ist nur fo viel als fehr bebeutet, nimmt Logan in feiner ursprünglichen Bebeutung für von Bergen, mit bem Bergen; nach ber Analogie bes Wortes mündlich:

Berglich haffen, munblich lieben.

Binfichern, fich. (XIII. 11.)

Benn ein reblich frommer Christ hin sich sichert in bas Grab. Ein Bort welches Logau ohne Zweifel gemacht hat, und welches an biesem Orte ungemein nachbrücklich ift, indem es so viel sagen will, als: ber Christ, ber itt in ber Belt nirgends sicher ist, begiebt sich in sein Grab hin, um baselbst gewiß sicher zu sent. Einige Neuere haben dergleichen Wörter ohne Unterschied getabelt, andere haben dergleichen bis zum Etel gemacht. Dichter von gutem Geschmack halten das Mittel, und gebrauchen solche Ausdrücke besto seltener, je glänzender sie sind. Ein Poet muß sehr arm sehn, der seine Sprache nur durch ein einziges Mittel auszussitzen weiß.

Sochträchtig braucht Logan für hoffartig; fo wie man bas Gegentheil nieberträchtig nennt. Sinngeb. 117.

Wer will Bertunda ftolg, hochträchtig auch wohl nennen? Beym ersten Anblicke tonnte man es für hoch dwanger nehmen; und es tann leicht fenn, daß unfer Dichter, ber gar tein Feind von Wortfpielen ift, auf diesen Nebenbegriff mit gezielet hat; benn bas angeführte Gebicht heißt weiter: Er giebt genug an Tag, er muß fie recht nicht tennen, Beißt biefes benn wohl ftolg? Sie bleibet unten an, Und bulbet über ibr fo leichtlich jebermann.

Uebrigens tann biefes hochträchtig, in so fern es ber Gegensat von niederträchtig ist, einen analogischen Grund für die Ableitung von Hoffart mit abgeben, daß solches nehmlich nicht von HofArt, sondern von hoch Fahrt gemacht und zusammengezogen sen. Auch scheint Logau an einem andern Orte, wo er ausbrücklich Hochfahrt schreibt, Sinng. 1354. auf diese Ethmologie zu zielen; welche dadurch außer allen Zweisel gesett ift, daß wir in unsern ältesten Dichtern überall Hochfahrt lesen.

Bedlich, für boch. Ginng. 2269.

Wer höchlich fallen foll, ben muß man hoch erheben.

Gich höchlich vermuntern ift noch im Bebrauche.

Sonigthum; ber Liebe honigthum ift bie Ueberschrift bes 1174. Sinngedichts, welches wir unter Rofen anführen werben; und ein Wort, welches unfer Dichter jum Scherze gemacht hat, nach ber Aehnlichkeit bes Wortes Marthrerthum n. a. m.

Sufde, Die. Auch bie Nachrichter haben ihre Aunftwörter und biefes ift eines bavon. Ginng. 2269.

Calvus, ber gang tahl am Ropfe, mennt man, werb ans Bolg noch fleben; Sorgt brum felbsten, wie ber Benter ibm wird boch bie Sufche geben. Unfere Borterbucher erflaren Bufche burch Dhrfeige. Daf es aber hier etwas anbers, und zwar fo etwas bebeute, was an ben Saaren ober mit ben Saaren geschieht, giebt ber Augenschein. Denn warum burfte Calvus fonft beforgt fenn, wie ihm, als einem Rabltopfe, ber Benter bie Suide geben werbe? Dan fagt noch in ber Sprache bes Bolte: fich bufden, einander bei ben Ropfen friegen. Auch braucht man in eben biefer Sprache bas Bort bufch ale eine Interjection ber Befdwinbigfeit: bufch! ba mar er meg. An biefer Stelle bebeutet Sufche alfo ben letten Stoff, ben ber lebelthater befommt, und moben ibn ber Benter vielleicht beim Schopfe ergreift. Der Begriff ber Befdwinbigfeit, welchen bas Bwifdenwort bufch bat, macht, bag eine Sufde and in verfchiebenen Provingen einen überhingebenben Platregen bebeutet. Man erlaube uns aus biefer letten Bebeutung bepläufig eine Stelle aus bem Rabelais zu erflaren. Diefer poffierliche Schriftsteller braucht in feinem Gargantua ju verschiebenen Dalen bas Bort Housee. Er fagt 3. C.

tumbant par une housee de pluie. Seine Ausleger wollen, housee sep so viel als horee, und biefes so viel als pluviosa tempestas ad horam durans vel circiter. Diese Erklärung ift offenbar gezwungen, und sie würden sie schwerlich gewagt haben, wenn ihnen unser deutsches Husche bekannt gewesen wäre. Daß aber Rabelais etwas bentsch verstanden habe, und in seinen Schriften hin und wieder deutsche Wörter afseltire, ift eine bekannte Sache.

3.

3hrgen; mit einem in ber zwehten Berson bes Pluralis reben. Es ift bieses bie Ueberschrift bes 196. Sinngebichts im Anhange, worinn unser Dichter biese unnatürliche Art zu reben verwirft. Was würbe er von uns, seinen Nachkommen, sagen, bie wir aus bem 3hr gar Sie gemacht haben?

Bir beifen Einen 3br, und reben wie mit vielen.

Ein Glud für unfere Poesie, daß sie bas natürliche Du überall behalten bat! Go wie man ihrzen fagt, fagt man auch bugen, ergen, fiegen z.

Inner fagt Logan öfters für in, innerhalb. (VIII. 98.) Er hat fem Grab inner einem frommen Raben. (VI. 6.) Sie geht inner Gold und Seibe her. Desgleichen (V. 11.) inner bem Magen.

Infelt schreibt Logan, ber Aussprache seines Landes gemäß, wofür wir ist Inschlitt und Unschlitt schreiben. Sinng. 1338.

Я.

Rat für Roth. Sinng. 2723.

Die Lieb ist wie ber Schwalbentat, Berblenbet wen fie troffen bat.

Kerb, ber; für bas Kerbholz. (XIII. 11.) ber brüber seinen Kerb wohl halten wird.

Riefeln, fo viel als ganten, feifen. Ginng. 1534.

Mit ber ich Schätchen und herzchen mich beiße; Rieffel und beiße.

Bon bem alten Rieb, ira, jurgium.

Rieslingftein für Riefelftein. Sinng. 1003.

Rinbeln, fich wie ein Rind aufführen. Ginng. 1082.

- Berbruft ju minbern Rinbeln Manner oft mit Rinbern.

Much bas hauptwort Rinbelen für Rinberen, Tanbelen, tommt bei unferm Dichter vor. Sinng. 1150.

Was in meiner Jugend Mahen Bon ber Benus Kinbelehen Ich gezeichnet auf Papier.

Rinbern, heißt nicht: fich finbifc aufführen, sonbern Rinber gur Belt bringen. (IX. 102.)

An manchen Orten ifts fo Brauch, bie Beiber milffen jahrlich finbern.

So fagt auch Ticherning entfündert, für ber Rinder beraubt: (Frubl.

"Steigt biefes, Berr, zu Bergen "Daß ihr entfindert fepb? "Br feib auch fren von Schmergen: "Bo Rinder find, ift Leib.

Rlapf, ber: von flopfen; fo viel ale Schlag; wie benn auch bie Alten Donnerflapf fur Donnerfdlag fagten. Ginng. 808.

- - fo wird ein jeber Stein,

Bomit man nach uns wirft, ein Rlapf am Simmel febn.

Rnebelhaut. Logan fagt: Sinng. 2024.

Beit trägt eine Flegestapp über einer Anebelhaut ze. um zu sagen, daß Beit der unhöflichste und ungeschliftenste Mensch von der Welt sey, Anebel und Flegel ist hier eines; deives bedeutet einen bäurischen Menschen: sppellamus, sagt der Spate, hominem agrestem einen Anebel. Anebel aber ist so viel als Anspel: auch ein Klot bedeutet in der gemeinen Sprache nichts bessers. Mit dieser Bedeutung stimmen die übrigen Wörter dieser Art sehr natürlich zusammen: als, die Anebel der Finger, Sinen knebeln, ein Anebelbart, ein Knebelspieß; daß man also Unrecht thun wurde, wenn man solche von Knabe herleiten und mit einem ä schreiben wollte, wie wir irgendwo gesunden baben.

Rnechteren, fagt Logan, und will bamit nicht fo wohl bie Anechtichaft ausbrüden, als vielmehr etwas, bas fich für feinen fregen Mann, sonbern für einen Staven schiedt. Sinng. 883. Diener tragen ingemein ihrer herren Liveren: Solls benn fenn, baß Frankreich herr, Deutschland aber Diener fen? Frenes Deutschland, schäm bich boch bieser schnedben Anechteren.

Rofen. Sinng. 1174.

Die Buhler find Bienen, die Jungfern find Rofen, Gebanten find Bonig, jum Schmeicheln und Rofen.

Dieses Zeitwort, welches so viel als reben, schwaten, bebeutet, ist ziemlich rar geworden. Der llebersetzer des Don-Quixotte hat es sehr wohl gekannt, und ihm im zweiten Theile der Geschichte dieses Ritters S. 459. eine sehr glückliche Stelle gegeben. Der lächerliche Sancho sagt daselbst von den sogenannten sieben Ziegen am himmel: 3ch tosete mit diesen Ziegen drei bis vier Stunden. Das zusammengesetzte Zeitwort liebtosen wird noch überall gebraucht. Bei diesem letztern merken wir an, daß Logan dasser liebetosen schreibt. Sinng. 726.

Ruchel für Rüche, hin und wieder, als Sinng. 403. Die eble Boesie ermuntert Sinn und Geist,
Daß er greift an mit Lust was schwer und wichtig heißt.
Ob nöthig ist das Bradt, so läßt man gleichwohl gelten Die weitgereiste Bürz, und sonsten was da selten In unfre Ruchel könnnt; man gönnet auch der Lust,
Bedarf es nicht Natur zu Zeiten eine Rost.

Ruchel ift eigentlich Desterreichisch und nicht Schlefisch; man fagte es aber ju Logaus Zeiten in Schlefien, um mit ber hoffprache ju reben.

Kürmeln, tommt ben unferm Dichter so wohl, als ben andern vor, und bedeutet so viel als: lallen, schmeichelnb stammeln. Unfere Börterblicher haben bieses Wort gar nicht, und von seiner Ableitung ist nichts zwerläßiges zu sagen. Sinng. 798.

— Wir zeugen Kind auf Rind, Ein Denkmal hinter uns daß wir gewesen sind. Gut! Gut! Bas kann uns sonst aus Wermut Zuder machen, Als wenn das liebe Kind mit Kürmeln und mit Lachen An unser Haupt sich brückt, uns lieber Bater nennt, Und macht daß man in ihm sich wie im Spiegel kennt. Ingleichen: Sinng. 908.

- - vom füßen Namen Sohne Ein fürmeln b Eremplar -

Eben fo fpricht Dpit von einem neugebornen Rinbe: "Bas es fürmeln wird und lachen

"Werben lauter Berfe febn.

Lobenftein braucht es fo gar bor bem freundlichen, verliebten Murren ber Löwen. (Arminius 1. Theiles zwentes Buch G. 84.)

٤.

Langen, für in bie Lange bauern. Ginngeb. 2756. Erbenban fann übel langen,

Drein fich Wind und Baffer mengen.

Dievon fommt bas alte Benwort gelangt ber, welches wir in bes Abam Dlearine perfianifdem Baumgarten finden: "Die ausgelangte "Nacht laufen fie, und fprechen fruh Morgens ic.

Lappe, ein; beift ein feiger, weibifder, nichtswürdiger Denfc, wie bas Benwort lappifd, welches von biefem Sauptworte abstammt, au erfennen giebt. Und wer wird für feiger, weibischer und nichtswürdiger gehalten, als ein Berfchnittener? Fur biefen braucht es Logan Ginng. 2499.

Sonft mocht es febn vergonnte Cache,

Daß man ben Sahn jum Lappen mache.

Das Bort Laffe, welches noch gebräuchlich ift, bebeutet gleichfalls einen lappischen, einen findischen Rerl. Da ferner Lappen und Lumpen einerlen find, fo beigen, im verblumten Berftanbe, nichtswürdige Leute auch Lumpen, Lumpengefinde, Lumpenhunde.

Lat, fdmabifd Lat, ber. Dan wird bas 227te Ginngebicht bes Anhangs nicht versteben, wenn man sich nicht erinnert, bag ein fdmabifder Lat fo viel ift, ale ein Bofenlat.

Lauer, ber; fommt von bem lateinischen lora ber, welches ben fauern Nachwein bebeutet, ber aus ben Sulfen und Rernen ber bereits gepreften Trauben burch jugegoffenes Baffer gemacht wirb. (X. 9.)

Belt giebt ihren Sochzeitgaften erftlich gerne guten Bein;

Und ichenkt ihnen fauern Lauer, wenn fie ichon bethört find, ein. In einem anbern Berftanbe bebeutet ein Lauer einen Schelm. Ginng, 497.

> Schlaf und Tob ber macht Bergleich Bwifden Urm und zwifden Reich, Bwifden Fürft und zwifden Bauer, Brifden Biebermann und Lauer.

Die Lateiner nennen biefen lauer, mit einem ähnlichen Worte, vappam, und wir könnten ihn also auch zur Noth von bem schlechten Beine, lauer herleiten. Wir glauben ihm aber einen weit natürlichern Ursprung zu geben, wenn wir ihn von bem einheimischen Worte lauern ableiten, ba benn ein lauer so viel bebeuten wird, als: ein Schleicher, ein tildischer Dieb. Man sehe anch bas 114te Sinngebicht bes Aten Buchs.

Lebensfabenreiferinnen, ein poetische, von unserm Logau zum Scherz gemachtes Wort, ohngefahr wie bes La-Fontaine soeurs filandieres. Sinng. 2448.

Baren alle bren nicht Graen, waren fie nicht Gorgoninnen, Baren fie nicht alle brene Lebensfabenreiferinnen,

Bar es boch jum minbften Gine.

Lieb, bas; für bie Geliebte. Ein Schmeichelwort ber Liebhaber, wofür einige ist Liebchen fagen; ift bei allen Zeitverwandten unfers Dichters im Gebrauch. Sinng, 2637.

Baulus ift ein Freund ber Welt, aber nur ber fleinen Welt, Wenn er fein geliebtes Lieb fest umarmt beschloffen halt.

Go fagt auch Flemming:

"Mein Lieb gebentet weg; was wunfch ich ihr fur Glude? Ebenso fagten auch unfere Alten vor vierhundert Jahren:

Minne, Got musse mich an dir rechen.

b. i. Mein Lieb ober mein Liebden, Gott muffe mich an bir rachen.

Liebeln; ein nicht unebenes Berbum biminutivum von lieben. Unfer Dichter fagt von ber Beit bes Fruhlings: (VI. 19.)

Da vor Freuden alles wiebelt,

Da mit Bleichem Bleiches liebelt zc.

Lieben, einem. Es liebt mir, fagt Logau, anftatt, es gefällt mir. (XIII. 12.) Das ganze Wort heißt: es geliebt mir; allein bie Shlbe ge wird, wie bekannt, oft weggeworfen, Opit fagt:

"- - fehr fcone Schrift auf Steinen "Die mir fo febr geliebt.

Und an einem anbern Orte:

"Geliebet bir ein Berg?

Luntenrecht, ist eine icherzhafte Benennung unsere Dichters, worunter er eben bas berfteht, was unfer heutiger wibiger Bobel, mit einem weithergesuchten Bortfpiele, bas Jus canonicam nennt. Sinng, 2515.

Beffing, fammtl. Werte. V.

Luntenrecht halt rechtes Recht nur fur Lumpenrecht. Bo Gewalt zum herren wird ift Gerechtigkeit ein Rnecht.

M.

Dannifd für mannlich. Unb. 166.

Die Deutschen find nicht mannisch mehr zc.

Dagb und Rnabe in ber ebein Bebentung bes puella und puer ber Lateiner. Sinng, 568. Ueber ein Brautbette.

In die Luft liegt bier begraben Gine Magd mit ihrem Anaben; Die einander gang ergeben, Diefer Welt wie nicht mehr leben, Die mit Armen umgewunden, Wie in einen Sarg gebunden ze.

Auch bas Diminutivum bavon, Mägochen, ober Mädchen, tommt ben unserm Logau in der edeln, anakreontischen Bedeutung vor, welche uns vornehmlich ein neuerer Dichter so angenehm und geläufig gemacht bat. (VI. 22. 24.)

Danne, bie; ale ber Pluralis von Mann, für Manner. Anh. 96.

Weibern sind Gebrechen Sonsten nicht zu rechen, Außer wenn fie fehlen, Und die Manne gablen.

Wenn wir also ist sagen z. E. zehntaufenb Mann: so ift vielleicht bieses Mann nicht so wohl ber Singularis, als vielmehr bieser alte Pluralis, und es sollte eigentlich zehntaufenb Manne heißen. Zwar wird bas Zeitwort in ber einsachen Zahl bazu gesetzet, z. E. (1. 5.)

Es bleibt in feiner Schlacht ist vierzig taufend Mann. Doch auf biefe Einwendung wurde fich auch antworten laffen.

- Manitafde. Ginng. 1097.

Cine Maultasch ift ein Ding, zwar nicht schäblich an bem Leben, Außer, bag fie bem Gebor Abbruch will und Nachtheil geben.

Maultaiche ist bas, mas man fonst Maulichelle, Ohrseige nennt. In einigen Brovinzen spricht man Maultatiche; aus biesem Tatiche hat man, vielleicht burch ben Gleichlaut verführt, Tasche gemacht, ba es boch, allem Ansehen nach, so viel als Tate bebeutet. Soll bas Wort

aber von Tasche, Bentel, herkommen: so mußte man sagen, eine Maultasche seine Schlag, ber mache, baß bas Maul wie eine Tasche herunterhienge. Frisch führt ben biesem Worte eine Princesin aus Tyrol an, die wegen ihrer herunterhangenden Lippen, die Maultasche genannt worden ift.

Margipan. Logan leitet biefes frembe Wort von Mars, tis, und panis her; ohne Zweifel, weil ihm biefe Ableitung ju einem epigrammatischen Spiele ben Stoff geben zu können schien. Sinngeb. 1645.

Beift Margipan Goldaten Brobt? Go effens nur bie Grofen; Der arme Rnecht ber mag fich nur am Bompernidel flofen.

Die wahre Ableitung aber ist von massa ober maza und panis, und wenn ja einige Gelehrten Martios panes baraus gemacht haben, so haben sie boch nur geglaubt, baß sie von ihrem ersten Erfinder, nicht aber von bem Gotte Mars so genennet worden.

Meinen; lieben, wohlwollen. Z. E. (I. 35.) Die nicht bie find, bie sie scheinen, Sondern unser Gut gut meinen.

Imgleichen (XIII. 4.)

- Bo man bie Rriegestinder Bar gut und glimpflich meint zc.

Diefes meinen kömmt von bemalten Worte minnen, lieben, her; man follte es also mit einem i schreiben, wenn man ja bas andere mennen (putare) zum Unterschiebe mit einem p fchreiben wollte.

Menich. Wenn man bieses Wort in ein Neutrum verwandelt, so bedeutet es eine Weibsperson, ist zwar eine von der niedrigsten und schlechtesten Gattung, ben unsern alten und guten Schriftstellern aber ganz und gar nicht. Unser Logan fagt: (XIII. 11.)

Dennoch hat das liebe Menich ein vertrantes Freundschaftsband Auf die Meinen unverfälscht immer fort und fort erstreckt. So sagt auch Flemming an einem Orte:

"Sie, das geliebte Mensch, wird selbst aus ihr entrildt. Eben so haben die Engelländer das Wort Wench ist in Berachtung gerathen lassen, da es vor Zeiten gleichsalls in dem besten Berstande gebrancht ward. Shakespear z. E. läßt den Othello seine Desdemona in dem zärtlichsten Afselte excellent Wench nennen. Eine Anmerkung in der Ausgabe, die wir vor uns haben, erinnert dabeh: The word Wench heretosore signissed a young Woman, osten an amiable Woman, so that some have thought it a corruption only from the word Venus. Allein Wench und Mensch sind ihrem Klange und ihrer Bedeutung nach viel zu genau verwandt, als daß sie nicht einerlen llrsprung haben sollten. Das Diminutivum Menschein braucht unser Dichter in eben ber Bedeutung für Mädchen. (IX. 85.)
Cannus hat ein junges Menschein voller Glut und Geist genommen 1e.

Menfchenthum, bas; für bas menschliche Geschlecht. (XIII. 8.) Burbig bist bu, baß bein Ruhm Bleibt, weil bleibt bas Menschenthum.

Dila. Logan fagt ber Dila. (VIII. 8.)

Digbehagen, ift ber Wegenfat von wohlbehagen.

Miffdwören, für falfch ichwören, ift bie Ueberfdrift bes 803. Sinngebichts.

Morblich, fo wie von Bort, wortlich. Ginng. 852.

Es trachten ihrer viel uns morblich umgubringen.

It fagen wir morberisch, nicht von Morb, sonbern von Mörber; so wie wir friegerisch, verrätherisch, rauberisch, ehebrecherisch ze nicht von Krieg, Berrath, Raub, Chebruch, sonbern von ben Sauptwärtern ber zwehten Generation, von Krieger, Berräther, Räuber, Ehebrecher ableiten.

Monbenfohn, fo nennt Logau einen manbelbaren, veranderlichen Menichen. (XIII. 12.)

Mußtheil, bas; von Muhs, Gemufe. Es heißt im juriftischen Berftante bie Salfte bes Borraths an Speisen, (cibariis domesticis) ber ben Lebzeiten bes Mannes vorhanden gewesen, und am brenftigften Tage, zu welcher Zeit man itt gewöhnlich zu inventiren pflegt, noch vorhanden ift. Die eine Halfte bavon gehört ber Wittwe, und die andere ben Erben. Logau spielt mit biesem Worte, indem er es gleichsam von muffen berleitet, und Sinng. 416 saat:

Das Mußtheil heißt man tieß, mas nach tes Mannes Sterben

Die Frau von Rittereart muß theilen mit ben Erben.

Ein Mußtheil machet braus, aus allem was man hat,

Bo er es nicht nimmt gar, ein rauberischer Golbat.

M.

Radt und nadend. Logau fagt beibes. Sinng. 609.
Der nadt tam in die Welt, ber nadend ift getauft.
Rächft. Logau macht aus diesem Borworte ein Nebenwort, und braucht es anstatt jungt, vor einiger Zeit. Sinng. 1038.

Rachft fagt ein alter Greis zc.

Imgleichen: (X. 53.)

Mein But befucht ich nachft ac.

Narren, für fich narrifch betragen. Ginng. 2562.

Denn bas Golb ber neuen Welt macht, bag alte Welt fehr narrt. Den Narren ftechen heißt Sinng. 1498: verspotten, mit spöttischer Mine verlachen, naso suspendere adunco.

Roch, noch; fagt unfer Dichter (l. 1. II. 12.) für weber, noch. Die Fälle find ungählig, wo das Sylbenmaß dem gewöhnlichen weber durchaus zuwider ist; und warum sollten wir es nicht auch noch heute in jenes bequemere noch verändern bürfen? Wenigstens klingt es nicht übel: (II. 18.)

Noch frech wagen, Noch weich zagen zc.

(1. 33.)

Gleichmohl aber hat er sich noch mit Bort noch That gerochen. Sinngeb, 1404.

Alte Jungfern find ein Stod ba noch Bachs noch honig innen. Röthen von Noth, wie von Tob tobten; fo viel als qualen, plagen (V. 76.)

Der ärgfte Tob ift ber, ber gar ju langfam tobtet;

Die ärgste Roth ift bie, bie gar ju langsam nothet. An einem andern Orte Ginng. 2513, scheinet biefes nothen so viel als nothigen, binwegnothigen zu bedeuten.

> Richt anbers. 3hr Boeten, Der Tob fann feinen nothen, Den ihr und eure Sinnen Richt Caffen wollt von hinnen.

Rufeln ober nufcheln, ein niedriges Bort; welches eigentlich burch bie Rafe reben bebeutet. Logan fagt Sinngeb. 1170. von bem findifchen Alter ber Belt:

— weil nun die Belt, wie ein findisch alter Greis, Beifig, garstig, satsam wird, kloß auch nur zu nuseln weiß.
omnia trepide gelideque ministrat.

### D.

Ober. Die Schwierigkeit, bieses Binbewort in bas gemeine jambische Sylbenmaaß zu bringen, hat bie Dichter oft genöthiget, ibm, wenn es in einer Frage vorkommt, die Partikel wie vorzuseten. Logau aber sagt anstatt bieses wie ober, sonst ober. (X. 28.)

Ortgebächtniß, nennt Logan nicht übel basjenige fünstliche Gebächtniß, welches sich burch gewisse topische Fächer zu helsen such; und weil von bergleichen Fächern ben ben Lehrern bieser Kunst leine geringe Anzahl vorkömmt, so ist unsers Dichters nachfolgende Anmerkung sehr richtig: Sinng. 1729.

Wer Gebachtniftunft benfet zu ftubieren,' Duntt mich muß voran gut Gebachtniß führen.

## B.

Parten, vom lateinischen partes. Rach ber einsachen Bahl fommt es in bem Borte Gegenpart, Wiberpart vor. (XII. 74.)

Anbre gieben an bas Recht, Largus gencht ben Richter an: Barten, benen er bebient, finben, bag er gut gethan.

Philosophen. Durch diese Endung en glaubte man vor diesem ben griechischen Börtern das Recht ber deutschen Bürgerschaft zu geben; weil ungleich mehr deutsche Hauptwörter sich auf en als auf ie enden. Die neuere Endung ie ist aus der französischen Endung solcher Börter entstanden. Phantasen, Meloden ist daher richtiger und besser, als Phantasie, Melodie. Nur ben Philosophie und Harmonie würde und die Endung allzuungewöhnlich vorsommen. Logan sagt Philosophen in solgender Stelle, wo er seine Liebe zur Poesse rechtsertiget. Sinng. 403.

— Man laffe mir die Lust, Die, wo sie wenig bringt, noch weniger boch tost. Sie wird mir nützer senn, als Mägden zu gefallen; Als in der geilen Brunst der Ueppigkeiten wallen, Mle eingeschrieben fenn in freveln Raubebund,

Der burch gebrauchten Trop ber Belt bilft auf ben Grund;

Ale bag mein Ginn im Bein; und Bein fdwimmt in bem Ginne;

Als baß ber Spieler Dant, ber fchlecht ift, ich gewinne;

Als bag ich mich befleiß auf hunbephilosophen,

Und treib ale eine Runft ein baurifch Feldgeschren.

Plot, ale ein Rebenwort, für plotlich. Ginng. 118.

- Romm zu mir plot und fluge.

Flugs ift die Beugendung von Flug, als ein Nebenwort gebraucht, und bebeutet fo viel als im Fluge.

Bofel, für Bobel: Ginng. 777. und öfter.

Pompernidel; fo fchreibt unfer Logan biefes ftreitige Bort. Sinng. 1645.

Pompfad; ber Spate erklaret biefes Wort burch homo ridicule gloriosus. Eigentlich aber bedeutet es einen altmodischen Staatsrod; und alsbann, im figurlichen Berstande, einen, der in einem folchen Rocke auf eine tölpische Beise prangt. Pomphosen ift bas ähnliche Compositum. Anhang 120.

Der Bompfad tonnte nimmer nie fich fchiden in bie Dobe.

Por; biefes Simpler, von welchem wir Borfirche, Borwisch, empor haben, tommt ben unserm Dichter als ein Hauptwort vor und bebeutet so viel als bie Bobe. Zwepte Zugabe 47.

Ber ben hof am minbsten maget Steigt am meisten in bie Bor, Dem wird Gnabe bengeleget, Der sonft leichte wie ein Rohr.

Brachten, von Bracht, fo viel als prangen, prachtig fenn. Sinng. 2090.

- Ctart und Muth ift auch ein Ding,

Das, wie fehr es vor geprachtet; endlich boch auf Kruden gieng.

Burfch, bie. Diefes alte Bort tommt in feiner alteften Bebeutung ben unferm Dichter vor. Ginngeb. 1646.

Wer Durft und Sunger hat pflegt viel nicht gu verzehren;

Denn biefe beibe Burfch ift gerne nur im Leeren.

D. i. Dieses Baar. Die alten Borterbucher überseten es contubernium, manipulus.

Burichen; ift bas Beitwort vom vorhergebenben, und bebeutet fich gefellen, in Gefellichaft fteben, wanbern n. Ginng, 687.

Wie bas Kind im fanften Wiegen, So beruh ich im Bergnugen; Pursche sonft nit Redlichkeit, hinzubringen meine Zeit. Benn ich werbe sehn begraben, Werb ich bessere Glüde haben.

D. i. ich gefelle mich übrigens ber Redlichkeit zu. Imgleichen (XIII. 12.)

Ich laffe meinen Sinn hin mit ben Augen fahren, Die purschen weit und breit, erforschen dieß und bas, Und haben ihre Luft an himmel, Wasser, Gras rc. D. i. der Sinn und die Augen, beibe ftreichen in Gesellschaft berum.

#### 92

Raitung, die; heißt so viel als Rechnung, computatio: von raiten, rechnen. Das 1214te Sinngedicht führt die Ueberschrift: Raitungen.

Die Einnahm ift bas Beib; bie Ausgab ift ber Mann; Benn beibe treffen ein, ift Rechnung balb gethan: Biewohl es besser ift, es sey ein Ueberschuß; Rur baß kein Rest verbleibt, benn bieser giebt Berdruß. Auch Tscherning sagt:

> "Beil baß ber höchste Bogt wird Rechenschaft begehren, "Benn ibm bie gange Welt bie Raitung foll gewähren.

Ramme, bie; beifit bie Mafdine, Pfale in bie Erbe ju treiben; ift beffer ale Rammel. Sinngebicht 2784.

Sie find geschieft im Bafferbau ju giehen wohl bie Rammen. Ranftabt. Sinng. 2063.

Eine Ranftabt ift bie Welt, brinnen fast ein jedes haus heimlich boch, wo wistlich nicht, hat und heget einen Claus. Claus war ber bekannte hofnarr bei Friedrich bem Dritten, Churfürsten von Sachsen. Er war aus Ranstett, ober Markranstett gebürtig. Bielleicht allubirt Logau mit bem Ramen Ranstadt zugleich auf bas alte Wort ranten, ober ranzen; englisch to rant.

Reden, einen; einen auf die Folter fpannen; baber bas niedrige Wort Rader. Englisch to racke. Sinngeb. 460.

Man redet fonft ben Dieb, ber anbern wollte ftehlen x. Reichen, für bertommen, entspringen. Sinngebicht 13.

Rinber merben bannen reichen zc.

3tt brauchen wir biefes Wort mehrentheils nur von bem reichen an einen Ort hin, und nicht mehr von bem reichen von einem Orte ber,

Reichthum. Logau fagt bas Reichthum, so wie bas Eigenthum, bas Fürstenthum z. Auch Opit sagt so. Unter unsern neuern Schriftstellern sinben wir es gleichfalls. (Siehe Don-Quipottens 2 Theil XX. Cap.)

Reifemann, für Banbersmann. (XI. 97.)

Reifig, für reitermäßig, wie ein Ritter. Ginng. 2758.

Denn ich tann nicht reifig tommen auf bem blanten Dichterpferbe; Bicht bie hat mich ausgestiefelt, baf ich ibo fpornlos werbe.

Röthen, für roth machen: (XIII. 10.)

Doch bünkt mich baß Boeten Roch mehr als anbre röthen, Bas Tobtenasche blaffet.

Rüger, delator. Ginng. 911.

Einen Lugner, einen Trieger, Einen Schmeichler, einen Ruger n.

Rund, 1. fur bestimmt, ohne Umschweif, ohne Burudhaltung. Ginng. 966.

Und bitten um Bergeibn, und beichten rund und fren ic. (X. 28.)

Und euch fein rund und furz erklären zc.

2. für folüpfrich, mantelmuthig. Sinng. 17.

So lebt ihr beibe nun, lebt eines in ber Liebe, Lebt eines in bem Ginn; bamit euch nicht betrube

Des Gludes runde Dacht; benn feine Tud und Reib

Sat feinen andern Feind als Lieb und Ginigfeit.

Desgleichen Ginng. 523.

3ch bin von Bergen Feind ben runben Samarittern,

Die ihund warm, ist talt zc.

Und zwepte Zugabe Sinng. 212.

Sut Gewissen wantet nie,
Beuget auch kein knechtisch Anie
Bor ber runden Menschengunst.
Rumber, für herum. Ein Provinzialwort. Sinngeb. 57.
Daß die Erde rumber geht,
Steht zu glauben ze.

S.

Sachen, bie; menstruum, menses. In biefer Bebeutung liegt ber gange Einfall bes 153ten Sinngebichts

Ber itund berathen will die vergangnen Sachen Der wird junge Beiber auch ans den alten machen. Sart; fo schreibt Logau was wir iht Sarg schreiben. Sinng. 368.

Beffer ifte in Gart begraben,

Als ben Bauch jum Faffe haben zc.

Tscherning schreibt es Sarch. (Frühling S. 41.) Die Loganische Schreibart würde der Ableitung des Wachters zu flatten kommen, wenn diese nur nicht sonst allzuungewiß wäre. Er mehnet nehmlich, Sarg seh das verkürzte Σαρχοφαγος; und diesemnach würde es einzig und allein ein Behältniß für todte Körper bedeuten milfen. Allein es kann aus unzähligen Stellen bewiesen werden, daß es ein Behältniß überhaupt, ein Wasserbeitung, einen Trog, ein Behältniß für Gögenbilder, oder heilige xc. bedeute. In dieser letten Bedeutung, die sonst durch Schrein ausgedrückt wird, kömmt es unter andern in dem heldenbuche vor: (Blatt 22.)

"Dein Göttern iren Gart.

Man wird baher weit richtiger in biesem Worte Sart ober Sarg die gewöhnliche Prosthesis bes Sannehmen und es solchergestalt zu dem alten Arke zurückbringen können. Arke aber ist ein ursprünglich beutsches Wort, welches man nicht nothig hat von arca ober consec herzuseiten.

Satfam; verbrieglich, aller Dinge fatt. Sinngebicht 1170.

- - wie ein finbifch alter Greis Beifig, garftig, fattfam wirb - -

Saumfal; fo überichreibt Logau ein Sinngebicht, (II. 14.) worinn er von einem Menschen rebet,

Der in allen feinen Sachen Rimmer tann ein Enbe machen. Es tann aber nicht fo wohl die faumfelige, die zaubernde Berfon, als vielmehr bas Zaubern felbst, die Zauberhaftigkeit bebeuten, so wie Trübfal, Irrfal, nicht die Berfon sondern die Sache bedeutet.

Schaffen; fo viel als befehlen, gebieten. Sinngebicht 403.

Beil Recht ein Knecht ist ift, bem Frevel hat zu schaffen u. Desgleichen Sinng. 1395.

Diener, benen Fürften fchaffen zc.

In ber vergangenen Beit heißt es gefcafft:

Den Lastern ift geschafft, zu halten Fevertag. Sinng. 859.

Da hingegen gefcaffen creatus beißt.

Schange in ber Bebeutung bes hollanbifden Kans, Anlag, Gelelegenheit, Glid. Unfer Dichter fagt: (IX. 39.)

Aufzubringen erfte Schange ac.

für bas erfte Rapital einen Sanbel bamit anzufangen. Einem etwas gufchangen, in bie Schange fclagen ober geben, (II. 19.) auf feine Schange achten zc. Lauter Rebensarten, bie aus biefem alten Schange zu erklären find, und mit ben Schangen ber Krieges-Baufunft nichts als ben Klang gemein haben.

Scheinlich; mas einen guten Schein hat. (IX. 49.)

Der Ehre Scheinlich Gift.

Er fagt auch Scheinlichfeit, in eben biefem Berftante. Sinng. 1834.

# Scheinlichfeit.

Mancher trägt ein Ehrenkleib, hullet brunter einen Tropf; Mancher trägt auf altem Rumpf bennoch einen Kinderlopf. Scheltbar. Sinng, 101.

> Bahrheit stedt in dir, o Wein! Wie will der denn scheltbar senn, Der, die Wahrheit zu ergründen, Sich behm Bachus viel läst finden?

Schild. Einer Jungfer in Schild reiten, fagt Logan, Sinngeb. 2501. mit einer leichtsertigen Zweybeutigleit, anflatt ihr eine Grobheit erweisen. Eine ahnliche Rebensart: einem in ben Schild reben, ertlaret Frisch.

Schimpf, in ber alten Bebeutung für Scherz; fommt bin und wieber vor. B. E. (VII. 19. IX. 29.)

Schimpf aber ift nicht Ernft x. Mancher wird in Schimpf und Scherz x.

Schlägefaul; fo faul, baß Schläge nichts mehr verfangen. Sinngeb. 91.

Unfre Welt ift schlägefaul; Sett fich, wie ein stätig Baul.

Chlaffen, für ichlaff febn. Sinng. 403.

Beil Recht ein Knecht ist ift, bem Frevel hat gu ichaffen, Beil eignen Billens Baum pflegt, frep verbentt zu ichlaffen n.

Schlechtlich, für folecht. 3mente Bugabe 102.

Co hat fein Ansehn er nicht schlechtlichen gefrantt. Das angebängte en ift bie Fullpartidel ber alten Sprache.

Somagrichen und Schmager. Beibes fagt Logau fur Rug, Rufichen. Sinnaeb. 685, und 2460.

Schmeißen für Comeiffliegen. Erfte Bugabe 137.

Laga hat ein schönes Fleisch, eines von bem weißen;

Doch man faget, baß ihr brauf ofte fiten Schmeißen.

Schnallen, mit ben Fingern, fo viel als fcnipfen, von Schnall, ein Schnipfen. Ginng. 966.

Der Donner Ginai wird taum fo boch geacht,

Als wann ein tonent Erz vom Sammerschlage schallet,

Und ein gebrechlich Menfch mit feinen Fingern fcnallet.

Schnalgen ift mit bem vorhergebenben ichnallen verwandt, und bebeutet gleichfalls mit ben Fingern, ober auch mit ber Zunge, einen Laut machen. Sinngeb. 1107.

Schnalzet und ledet mit luftigen Bungen.

Sonobe. Ginng. 2570.

Beiber die man wader nennt fie gemeinlich fchnöbe. Ben Luthern bebeutet das Wort schnöbe allezeit so viel als verachtet, verworfen, schändlich; z. E. Ein Mensch ber ein Greuel und schnöbe ist n. (hiob XV. 15.) Ach herr siehe boch, wie schnöbe ich worden bin. (Rlagelieder I. 11.) It aber, und auch bereits in ber gegenwärtigen Stelle unsers Dichters, scheinet es nicht so wohl eine passive als active Bedeutung zu haben, so daß ein schuöder Mensch, nicht ein Mensch heißet, ber verachtet wird, sondern ber andern verächtlich begegnet.

Schonen; 1. für fcon fenn: Sinng. 1505.

Fürstinn, euer reines Schon hat ein Fieber itt verhöhnet;

Aber Schones ruhet nur, baß es nachmals fconer fconet.

2. für ichon machen: Bwente Bugabe. Ginng. 218.

Ein Maler ift er auch, ber alle Lafter fconet

Bu einer Belena - -

Son häflich; eines von ben Börtern, bie, bem ersten Anscheine nach, einen Wiberspruch in sich schließen. Das eilfte Sinngebicht bes erften Buche erklart es.

Schooffall heißt das Necht, vermöge beffen eine Mutter von ihren Kindern erben tann; ober auch, diese Erbschaft selbst. Dit der Zweybeutigkeit dieses Borts hat unfer Dichter in dem 2474 Sinngedichte gespielt.

Sulbiberta hat fein Rind, weniger noch Rindesfinder;

Mander Schooffall, wie man fagt, fällt ihr bennoch zu nichts minber.

Schuren; ein Aunftwert ber Bottder, wenn fie bas brennenbe Bech in ben Faffern bin und ber rutteln. Sinng. 1530.

Dag er Faffe nicht nur binbet, fonbern bag er fie auch fourt.

Schwefterfcaft (XIII. 11.)

D fo bent ich auch zugleich an ber Freunbschaft Schwesterfchaft zc. beift an biesem Orte fo viel als: an die blutsverwandte Freunbschaft. Schwesterschaft ift ein Wort, bas mit bem Worte Brüberschaft von gleichem Geprage ift, und eben fo wenig unterzugeben verdient, als bieses.

Schwindeltumm, für schwindlicht. Sinng. 2915. Könnte man nicht diese beiden Wörter so unterscheiden, daß das erste einen Menschen bebeutete, dem wirklich schwindelt, und das andere einen solchen, bem leicht schwindeln kann? Ober könnten sie nicht wenigstens die verschiedenen Grade des Schwindels bezeichnen?

Schwitig. Sinng. 454.

Da geht es schwitzig ber 2c.

D. i. es toftet vielen Schweiß.

Seitab, für ben Seite. Zwente Zugabe S. 212.

Dem seines Meisters Ruhm in sichers Dhr er lege.

Diefes Nebenwort ware ben ben Schauspielen nicht unbequem anftatt bes a part zu brauchen; besonders ba, wo man es in ein hauptwort vermandelt. Also ließe sich bas erste Seitab, bas zwepte Seitab, ben jedem Seitab, schicklicher sagen, als: bas erste ben Seite ze.

Selbander; so wie man auch sagt selbbritter, selbvierter x. Es ist vieses eine Art persönlicher Farwörter, die nur in einigen Provinzen gewöhnlich, unsern neuern guten Schriftsellern aber sast gar nicht üblich ist. Sind sie hierinn nicht vielleicht zu etel? Benigstens werden sie gestehen mussen, daß ihnen diese Farwörter mehr als Ein unnüges Bort ersparen könnten, wenn sie den Begriff auszudrücken haben, daß die Person, von welcher die Rede ist, nicht allein, sondern mit einem, zwehen oder mehrern in Gesellschaft besunden. Sie können es an folgenden Beuspielen unsers Dichters versuchen. Sinng, 1372.

Bulpiana ift felbanber - Bas boch itt fur Falle find! -

Ben gehn Jahren. Deibe Gorgen! benn ihr Mann ber ift ein Rinb. Sinngeb. 1407. Gine Braut ju ihren Gaften.

3hr Baft, ihr feib mir lieb, bis baf bie Racht bricht ein;

Da barf ich feinen Baft, felbanber will ich febn.

In biefen Filtwörtern gehöret auch felbselbst, und ift, ber Ordnung nach, bas erste. Es bebeutet nehmlich die Bersen, von welcher bie Rebe ift, ganz allein, ohne die Gesellschaft einer andern. Sinng. 2346.

Silber ftumm; ein Scherzwort, für, einen ben bas Silber ftumm gemacht hat, ber fich bestechen laffen, ju schweigen. (XII. 12.)

hermes ift ber beste Rebner weit und breit, und um und um Ein Gebrechen ift bebenflich: manchmal ift er filberftumm.

Sinn, ber; Sinnen, die; für, bas Genie, die Gemüthsgaben, ber Geift, ber gute Kopf. So werben biefe Börter, besonbers bas in ber vielfachen Zahl, von unserm Dichter und von seinen Zeitverwandten gebraucht. Man sehe Exempel bavon unter Degen und Erbegeist; imgleichen (VI. 24.)

Ihr, ihr Schönen, ihr, ihr Lieben, habet Lust an reifen Sinnen. (XII. 104.)

- Und die andern kingen Sinnen Deiner Rinder, find fie nicht was bort find die Raftalinnen?

Siter, ber; eben berfelbe Theil bes Rorpers, ben Logau fonft hinterstirn und bes Magens hinterthur nennt. Sinngeb. 1728.

Bas ift ein goldner Ropf ohn einen blevern Siter? Sinngeb. 1135.

Der Dfen warmt bie Stube, thut solches unbereut, Ob gleich ein alte Mutter bie hinterstirn ihm beut. Sinngeb. 1581.

Calvus fab jum Fenfter aus, Lippus hielt bie Rafe fur, Denn er mebnte Calvus Ropf feb bes Magens Sinterthur,

Sober, ift ber Pluralis von Sob, Brube. Sob fonunt ber von fieben. (Il. 84.)

Beuft Gober auf, und Genf baran zc.

Sonnen, in die Sonne legen, an ber Sonne marmen, trodnen. Man fagt es im gemeinen Leben von Betten; Logau fagt es spöttisch von ben blogen Bruften, die er beswegen gefonnte Brufte neunt: Erste Bugabe 168.

Sorglichteit. 3ft mehr als Sorgfamteit, und weniger als Aengstlichteit. (11. 47.)

Städter, für Einwohner in ben Städten; ift noch in gemeinen Reben gebranchlich. Sinngeb. 205.

Der Krieger Art und Wert bisher mar rauben, stehlen;

Der Städter Art und Wert, erfaufen und verhehlen.

Stänten, für Gestant erregen, stäntern. Sinngeb. 2763. Beturia ruft ihrer Jugend mit Seufzen, wenn sie an fie bentt; Sie aber fleucht je mehr zurude, weil jen' im Seufzen etwas ftantt.

Stänker, in ber niedrigen Sprache so viel als Banker. Sinngedicht 911.

Sterben, ale ein Activum, für fterben machen, tobten; an vielen Orten 3. E. (X. 67.) 3mgleichen Sinng, 2361.

Der Tob ber alles fterbt, ben fterbt ein gut Berüchte,

Das flirbt, wenn gleich die Welt muß fterben, boch mit nichte zc. Aus biefer Stelle sieht man zugleich, baß man bas fterben, wenn es ein Activum gewefen, anders flectirt habe, als bas Reutrum fterben. Jenes heißt in ber zweyten und britten Person ber gegenwärtigen und ber jüngstvergangenen Zeit, bu fterbft, er fterbt, er fterbte; bieses himgegen heißt: Du ftirbft, er ftirbt, er ftarb. Eben so unterscheibet unser Dichter bas Zeitwort verberben: Er verberbt, er verberbte, beißt: er machte etwas zu Schanden; er verbirbt, er verbarb, heißt: er ward selbst zu Schanden. Bir haben mehr bergleichen Börter: z. E. bas Bort schmelzen. Das Metall schmilzt, und schmolz: der Gießer schmelzt, und schmelzte. Der henter erwürgt, ber Gehenkte erworgt: (IX. 71.)

Am Galgen und am Strang erworgen, ist nicht ehrlich ze. Man sehe auch bas Wort exsteden.

Stödelfifd für Stodfifch. Sinng. 96.

En man muß bem hofeleben Bor ben antern Borgug geben: Denn bei großer herren Tische Sind stets Bas' und Stödelfische,

Streden, ausbehnen. Unhang 117.

Ronnte man bas Leben ftreden, wie man tann bas Leber behnen ze. Siehe erftreden.

Stumpfen, für ftumpf machen (XIII. 3.)

Stürzebrüde; (IX. 49.) geht beffer in ben Bere, und ift auch ftarter, ale Fallbrude.

Suhne, Die; für Berfohnung. Sinngeb. 1049.

Bann Mann und Beib fich gantt ift Gubne recht bestellt zc.

T.

Tage- und Racht-gleiche; fo überschreibt Logan bas 2248te Sinngebicht. Die Rachtgleiche ware sonft schon hinlanglich, bas Mequinoctium auszubruden.

Tangen. Unfer Logan fdreibt anftatt tangt, burchgängig tang. Sinng. 2522.

Bewohnheit ift bie größte Frau, beherrschet alle Welt;

Gar wenig gilt, gar wenig taug, was sie nicht ächte halt. Desgleichen Sinng. 2542. und 2550.

Die Wahrheit taug nur auf bas Dorf, die grobe Bauerinn; Wo man frangösichhöflich ift, ba taug fie gar nicht hin.

Eben fo fdreibt Opit, fo wol in Berfen als in Profe. 3. G.

"— — Sier taug tein Mibas nicht, "Der Efelsohren hat, und Efelsurtheil fpricht. Testamenterinn, die; für, bas Frauenzimmer, welches ein Testament macht. Sinng. 720. Testirerinn, welches man gemeiniglich bafür braucht; ift nicht so beutsch.

Thurst, oder Durst, die; so viel als, Rühnheit, Muth ein Abentheuer zu bestehen. Auch dieses alte Wort braucht unser Logau, wenn er von den kuhnen Thaten der alten beutschen Helden spricht: (XIII. 10.)

> Was wüßten wir von Helben, Und ihrer Thurst zu melben zc.

Thurst tommt her von bem alten Zeitworte torren, torren, torsten; burfen, und hat viel Aehnlichkeit mit bem griechischen Gaogog,
audacia. Man sehe bas Zeitwort in ben Fabeln bes von Riedenburg:
(Fab. 67.)

Vor im getorst kein tier gestan.

Und Fab. 70.

Ratent und koment uiber ein,
Wel under uns diu si allein,
Diu das getuirre wol bestan
Das si der katzen henken an
Welle die schallen — —

welle die schallen — —

Luther gebraucht bas Wort bürstiglich (1 Mof. XXXIV. 25.) in eben biesem Berstande.

Tifchen, für zu Tifche fiten. (II. 66.)

Toblich, ober, wie es ben anbern geschrieben wird, tobelicht von tobeln, und bieses von toben. Tobeln erklart ber Spate burch seroculum esse, hilarem insaniam insanire etc. Die Stelle, wo toblich ben unserm Dichter vorkommt; ift unter gach bereits angeführet.

Torfeln für taumeln (II. 54.) und Sinngeb. 2528.

Der Gaufer auf ben Beinen, ber Buhler an ben Ginnen,

Sieht Bunber, wer brauf fiehet, wie beibe torfeln fonnen.

Totter fchreibt Logan, wofür wir Dotter fchreiben. Sinng. 2410.

Treuen fagt Logan burchgängig für trauen, copoliren. Sinng. 769.

Ewigfeit bie ohne Biel Uns aufs neue treuen will.

Beffing, fammil. Werte. V.

Trillen für plagen. Anb. 51.

Die Steuer trillt mie noch.

Trillen ift eigentlich ein militairisches Bort, und bebeutet so viel als bas heutige exerciren. Daber Trillhans, Trillmeifter ze.

Trompter für Trompeter. Sinng. 1369.

Troper, ber; ift poetifder ale ber tropige.

Tummelhaftig, wovon man bie Enbiptbe ig beffer wegläßt; wird von Pferben gefagt, als welche man tummelt. Sinng. 826.

Ein fanftes Thier gebort auf einen engen Steg, Ein tummelhaftig Gaul auf einen breiten Beg.

#### u.

Uebergeben; anstatt verlassen ober aufgeben. Sinngeb. 774. Gott hat neben sich gesetzet Auch ben Rächsten; wird verletzet Durch ben Dienst, ber ihn gleich liebet, Und ben Rächsten übergiebet.

Ueberftanbig; wird von Früchten gesagt, die man allzulange auf bem Baume gelaffen, und die endlich von felbst abfallen. Ginngeb. 2278.

Ein alt Weib fiel bie Stiegen ab. Rein Bunber bilbt euch ein: Die Früchte fallen von fich felbft, bie überftanbig fenn.

Ueber wei ben, sich, wurde eigentlich heißen, ber Beiber auf einmal mehr nehmen, als man bestreiten tann. Ben unferm Dichter aber tann es nur heißen: jur Unzeit ein Weib nehmen, ober so viel Weiber nach einander nehmen, daß man ber letten nicht mehr gewachsen ift. Sinng. 1893.

Rufus hat fich überweibt; hatte follen benten bran,

Daß man mehr nicht schlachten soll, als man füglich falzen kann. Unartig, nennt Logau jedes Ding, bas aus seiner Art schlägt. So ist ihm z. E. ein unartiger Sommer, Sinnged. 244. ein Sommer, ber sehr heiße Tage und sehr kalte Nächte hat. 3ht brauchen wir unartig nur fur ungesittet, ungezogen.

Unfromm. (V. 63.) Sagt unferm Dichter etwas weniger als bofe; benn er fett fromm und unfromm einander entgegen, wie Biebermann und Benchler.

Unverfrent, für unverehlicht, unvermischt. Sinng. 588. Unverfrenter Wein.

Den Chstand lob ich zwar, nicht aber lob ich Bein, Der ba mit Baffer will zu Zeiten ehlich febn.

Ungabl, Die; fo viel als ungahlbare Menge. Sinng. 2754. wo ber Dichter eine burchlauchtige Berson anrebet:

Die Menge macht mich arm: ich fann nicht Zierden haben, Bu ftreichen zierlich aus die Ungahl Eurer Gaben.

## V.

Berbriefter Abel; ein Abel, ben man nicht burch Ahnen beweift, sondern durch den Abelbrief; ist die Ueberschrift des 2154ten Sinngedichts; ein jum Scherz gemachter Ausdruck, nach der Analogie der Wörter verschanzt, verzäunt z. Eben so nennt er von dem angehängten Siegel oder Bulle an dergleichen Abelbriefen, die neuen Edellente bullenedel. Unser Logan, der von altem Abel war, spottet an vielen Stellen mit Bitterleit über neugemachte Schelleute. Tscherning spottet eben so bitter über einen alten Edelmann, den er Lagopus nennt. (Frühl. S. 95.)

Berbringen, fagt unfer Dichter allezeit anftatt vollbringen. Sinng, 695.

Die Finken, bie im Leng nicht fingen, Die bringens auf ben Berbft bann ein: Der muß bann alt erft rasenb fenn, Der jung es konnte nicht verbringen.

Bollbringen, vollenden, vollführen find wohl unftreitig gute Borter, und einer fehr guten Ableitung fahig; ba hingegen verbringen zwehdeutig ift: benn es bedeutet auch bas Gegentheil von jufammenbringen, nehmlich verschwenden.

Berblirgen, etwas cavere de aliqua re. Diefes gerichtliche Bort hat unfer Dichter fehr wohl gebraucht. Die Poeten, fagt er (XIII. 10.) haben ben alten helben

> Die Sterblichfeit verbürget, Daß fie fie nicht gewürget.

D. i. fie haben fur bie Sterblichfeit gut gesagt, bag biese ihnen nicht schaben solle. Weil man aber öfter etwas, bas geschehen foll, als etwas

bas nicht geschehen foll, verburget, so wurde man furzer fagen tonnen: Die Dichter verburgen ben helben bie Unsterblichkeit; fie find Burge bafür, baft biefe ihnen werben foll.

Bergeben, fich; braucht Logan in ber eigentlichsten Bebeutung fur, fich verirren. (XII. 72.)

Trullus hat ein fcones Beib. Benn fie an ber Thure ftebt,

Sieht man nicht, bag leicht ein hunt fich ben ihr ins Saus vergeht.

Bergnfiglichkeit und Gnfiglichkeit (XIII. 8.) nennt Logan was sonft auch Begnfigsamkeit beißet; (VI. 62. VIII. 61.) bie Tugend, mit seinen Umftänden gufrieden zu sehn, αὐτάρχεια.

Berfünden, für verfündigen, fund thun. (VIII. 97.)

Berlaft, ale bas alte Brateritum von verlieren; baber auch Berluft. Sinng. 1589.

Daf Friede biefes wiederbringt, verbeffert und verlaft,

Berleiben. Sinng. 2661.

Biewohl sich Mann und Frau in Einen Leib verleiben 2c. Bon biesem verleiben ist einverleiben, gemacht worben, wofür man vor Alters einleiben sagte. Man sehe bes herrn Haltaus Gloffarium unter biesem Worte.

Berprachten; tommt von bem oben angeführten Zeitworte prachten ber, und heißt so viel ale, mit Prangen burchbringen: (IV. 25.)

Morus war in hohen Ehren, magte was er hatt', auf Ehr.

Als er alles nun verprachtet zc.

Daß in ber alten Ausgabe verprachert fteht, muß man fich nicht irren taffen; es ift ein offenbarer Drudfehler. Sein Bermögen burch Brachern ober Betteln burchbringen, (welches verprachern bedeuten mußte,) giebt hier gar teinen Berftand.

Berraiten, von bem obigen raiten; heißt fo viel als berechnen, Rechnung wovon ablegen. Sinngeb. 2702.

Die Bormunbichaft ber Untern verwalten Dbrigfeiten,

Die muffen fie bort oben gu feiner Beit verraiten.

Berich ilb macht. Unfer Dichter fagt fehr ichon von einem guten Gewiffen. Zwepte Zugabe 99.

Gut Gewiffen traut auf Gott, Tritt vor Augen aller Roth, Ift verschildwacht allezeit Dit ber freven Reblichkeit.

Berichlunden filr verschlingen; von Schlund. Sinngeb. 1150.

Bas bie Bolfe por verfdlunben.

Berfprechen, in ber alten Bebeutung, fo viel als fchelten, fcmaben. Sinng. 1846.

Ber von Fürsten reben will, will er Gutes reben nicht,

But er fich, bag auch fein Maul Erbegötter nicht verfpricht.

Berthun, fo viel als unterbringen, auslehben, austhun. Sinng.

Bas ifts worüber mehr bie Jungfern fo entbrennen, Als wenn man fie pflegt alt und ungestalt zu nennen? Denn Jugend bient zur Bucht, und Schönheit zum verthun;

Sind biefe beide weg, fo läft man fie wohl ruhn. Schon muffen fie fenn, will ber Dichter fagen, wenn fie bald Manner bekommen wollen; und jung muffen fie fenn, um Mütter werden zu können.

Bertreulich; Ginngeb. 798. woffir wir ist vertraulich ober vertraut fagen.

Bervielen; Sinngebicht 618. und vielen; Sinngeb. 1103. heißt so viel als multiplicare, woffir wir iht vervielfältigen fagen:

Daß er mit gevielten Zweigen Möge bis jun Sternen fteigen.

Wir sollten bas Wort vervielen nicht untergeben lassen. Bermehren, vervielen, vervielsättigen, sind drey Wörter, welche dienen, das verschiedene Zunehmen der Dinge an Größe, Anzahl und Eigenschaften genauer zu bestimmen. 3. E. Das Wasser vermehrt sich; alle Blumen vervielen sich; einige Blumen vervielfaltigen sich.

Berweiben, fich; jum Beibe werben, weibifch werben. Siehe Beibling.

Bergeihen, sich; anstatt Bergicht thun. Sinngebicht 734. Wer viel Gelb hat auszuseihen,

Muß ber Freundschaft sich verzeihen Denn ber Tag zum Wiedergeben Bflegt bie Freundschaft aufzuheben. Bierung bes Birtele; fo überfett Logan fehr mohl Quadraturam circuli. Ginng. 1243.

Daß im Birtel eine Bierung fen gu finden, ift wohl tlar:

Aber baß auf runder Erde kein Bestand, bleibt bennoch mahr. Indessen sollte man ans diesem Sinngerichte fast schließen, daß ber Dichter einen sehr schlechten Begriff von der Quadratur des Zirkels gehabt, und vielleicht weiter nichts, als ein Biered darunter verstanden habe, das man innerhalb eines Zirkels beschreiben kann. In diesem Argwohne wird man um so viel mehr bestärkt, wenn man sindet, daß die deutschen Mehrkinstler damaliger Zeit, das Quadrat überhaupt, nicht ein Biered, sondern eine Bierung genannt haben, wie unter andern aus George Bieschers Additamento operis Coleri weonomici (gedrudt zu Nürnberg 1623) zu ersehen.

Bor; als ein Rebenwort, anstatt vormals, zuvor, vorher. (IV. 82. 104. IX. 11.) fömmt häufig wer, fo wohl ben unferm Dichter, als bep seinen Zeitverwandten. Auch haben es bie nach folgenden Dichter nicht ganz untergeben laffen.

W.

Bachfig, crescens. Sinng. 794.

- - - Run und ju aller Beit

Gen madfig biefer Stamm, bis gu ber Emigfeit.

Ein halbwüchfiger Bafe, heißt in bem tomifchen Belbengebichte Bhaeton, ein Bafe in feinem besten Bachethum.

Baffen für Bappen. Beibe Börter find eines, nur daß wir fie ist, bekannter maaßen unterscheiden. Logan that es noch nicht; er sagt in ber zwepten Zugabe (Seite 215.)

- - ein Mann

Der Reinlens hintertheil im Waffen führen tann. Ballen, geben (II. 2.) Daber bas alte Waller, Bitgrim. Banbel, ber; so viel als Beränberung, Tausch. (XII. 8.) Banbeln; für ändern, verwandeln. Sinng. 56. 90. 802. Die Krantheit wandelt sich, wenn Neulicht mit dem alten

Am Monden Bechfel halt -

Desgleichen Ginngeb. 2192.

Banbelt Glude benn bie Leute, Daß fie morgen nicht wie heute? Glude hat es nie gethan, Wann fid wandelt felbst ber Mann.

Wannen, für von wannen (VI. 65.)

Ich wußte nicht wer ber und wannen er entsprossen x. Siebe Dannen.

Bas, für wie viel; wenn man fich über eine große Menge verwundert. Ginng. 1081.

Lieber Gott, mas haft bu Affen!

Defigleichen (XIII. 6.)

Bas Räuber hat bie Belt!

Begelagerer, für Auflaurer, Nachsteller. Sinngebicht 680.

Des menfchlichen Lebens Begelagerer.

Ehre, Beig, Leid, Wein und Liebe Sind bes Menfchen Lebensbiebe.

Beiben, so viel als henrathen; sich beweiben. Sinngeb. 1534. Billft bu nicht weiben?

Siehe Uebermeiben.

Beibling, vir uxorius, ober, wie es unfere Borfahren gleichfalls nannten, ein Siemann. Beibling ift bei unferm Dichter bie Ueberschrift von folgendem Epigramm:

Wiewohl fich Mann und Weib in Ginen Leib verleiben, Go barf fich boch ber Mann befimegen nicht verweiben.

Wer, für jemant; tommt bin und wieber vor, ale Sinngeb.

Will Rirchenbilber wer jum Mergernif angiehn?

Den ärgern Bilber nicht, bie Mugen ärgern ibn.

Biebeln, für wimmeln; nieberbeutich, fribbeln und wiebeln. (VI. 19.)

Da vor Freuden alles wiebelt zc.

Bieberfäufler, scheint ben unserm Dichter nicht so wohl einen, ber etwas mit ber Bedingung es wiederkaufen zu können, verkauft hat, als bloß einen zu bedeuten, ber seine Baaren aus ber zwepten hand nimmt, ber von einem Känfer wieder taufet. Sinnged. 2370.

Bubalus treibt ftart Gewerbe mit viel pohlicher Ochfen Saufen: Reulich wollt' ein Bieberfäufler ibn mit famt ben Ochfen taufen.

Bieberlegen, für erwiebern, wieber erlegen. Sinngeb. 1965.

Die Bohlthat und bas Gute, bas wir bem anbern fchenten, 3ft wieberlegt genuglich, wenn anbre bran gebenten.

Daher Bieberlage im gerichtlichen Styl.

Biederzins nennt uufer Dichter febr wohl, was fonft Binfengins beifet; anatocismus. Ginngebicht 1586.

Binden, heißet bas unfruchtbare En, welches eine henne legt, ohne bag fie von bem hahne getreten worben. Anh. 256.

Ein Binden legt die Henne die keinen Hahn nicht hat zc. Das Bort scheinet nach Maaßgebung des Griechischen gemacht zu sehn: ovoewor, Expression, Zespugeon wor.

Binblicht, fo viel ale Fadel: 3mente Bugabe 65.

Wenn die Frösch im Finstern quaven, gunde nur ein Windlicht an; En wie werben sie bald schweigen zc.

Wirr; einen wirr und irre machen sagt Logan. Sinngeb. 2448. Wirthlich. (IV. 42. 92.) Dieses Bort ist von bem Worte wirthschaftlich wohl zu unterscheiben; Wirthlich geht die Berson, ben Wirth an; wirthschaftlich geht die Sache, die Wirthschaft an. Also sagt man: wirthschaftliche Gebände, und wirthliche Leute.

Big. Dieses Bort ist unserm Dichter fast burchgängig weiblichen Geschlechts; als Sinngedicht 1549. Defigleichen Sinngedicht 1684. Ein einziges mal sagt er: Der Big. Sinnged. 2630.

Der Monden stellt sich vor die Sonne und macht fie finster eine Zeit: Der Wit, der Gottes Rath will bämpfen, erstrecket sich noch lang, noch weit.

Wițel, fagt Logan wofftr wir ist Wişling fagen. Sinngeb. 911. Einen Doctor, einen Simpel, Einen Bitzel, einen Gumpel zc.

Defigleichen, erfte Bugabe. 100

Wenn ich meinen Sinngedichten, fie zu schreiben, Ende gebe, Mach ich Anfang, baß sich Wigel, sie zu tabeln, bald erhebe. Bigigkeit. Sinnged. 727.

Kühnheit und Vermessenheit Bringt es öfters noch so weit Als Bedacht und Witzigkeit 2c.

Bohlbespracht, fo viel als berebt, ober vielmehr in vielen Sprachen erfahren. (VIII. 85.)

Boblbewußt, ber; mens conscia recti, bas gute Gewissen. Sinngeb. 1966.

Bep bem Aergsten Bestes hoffen geht wohl Reinem an, Der fich feines Wohlbewußtes nicht getröften tann.

Boblfeilteit. Ginngeb. 265.

Butig; voll But, wuthenb. Ginng. 846.

Die Kinber Gottes fint, fint, wie ihr Bater, giltig; Die Satans Rinber fint, fint, wie ihr Bater, wiltig.

Bütigfeit. Ginngeb. 1093.

Wann fich mit Gewalt Unverstand verfrett, Wird geboren brans tolle Bitigkeit.

Bunber, für Meerwunder, Bunberthiere; ift noch gebrauchlich, und bient unferm Dichter zu einem Bortfpiele. (IX. 55.)

# 3

Banteifen für Banterinn. Sinng. 1404.

Zeihen, sich; ist bas Gegratheil von fich verzeihen, Berzicht thun; (Siehe oben unter bem Worte verzeihen) auch ist es bas Gegentheil von verzeihen, vergeben. Es heißt also im ersten Verstande etwas begehren, etwas haben wollen. (VIII. 30.)

Sagt, was wollen bie fich zeihn, Wenn fie eigennutzig fenn? -Benn fie bas gemeine Beil Meffen nach bem eignen Theil? u. f. w.

Eben fo fagt Dpit im Lobe bes Rriegesgottes: (v. 575.)

"- - Bas zeiht Achilles fich,

"Sich Reftor, feinen Sals zu feten in ben Stich,

"Uhffes gleichfalls auch? Achilles mag regieren

"Sein Land Theffalien zc.

und im zweiten Berftande heißt est: Schuld geben; wie Luther es schon gebraucht hat: Wer kann mich einer Sunde zeihen?

Beitfolge. Dieses Bort ift bie Ueberschrift bes 2429ten Sinngebichts; und bedeutet so viel als, die Runft sich in die Zeit zu schicken.

Wer lieblich fingen will, muß fallen balb, balb fleigen; Ber ruhig leben will, muß reben ist, ist foweigen.

Aus ber ersten Zeile follte man fast folließen, bag biefes Wort zu Logaus Zeiten ein musitalifches Runftwort muffe gewesen febn.

Bucht. 1. verecundia, pudor. Sinngeb. 1257.

- - Biewohls ber Brauch verbeut,

Und beutsche Zucht nicht will, die auch den Argwohn schent. Daher tömmt züchtig, bescheiden; in Züchten und in Ehren; und das Zeitwort züchten, welches wir in solgender Rede des Sancho Panka seitwort züchten, welches wir in solgender Rede des Sancho Panka seitwort züchten, welches wir in solgender Rede des Sancho Panka seitwarz Brodt, und Zwiebeln dazu, schmeckt mir in meinem Wintel, "wo ich sür mich bin, und nicht so züchten darf, eben so gut, als ein "Truthahn in Gesellschaft vornehmer Leute, wo ich ganz langsam essen, "und nur kleine Schlächen thun, mir auch aller Augenblicke das Maul "und die Finger abwischen muß, und weder husten, niesen, noch gähnen "darf, so sehr mir es auch ankönnnt. Don Quizotte. 2 Buch XI Cap. 2. proles, prosapia; in der Stelle die unter verthun angesühret worden.

Bungenhonig, ein poetischer Ausbrud; bebentet fo viel, als schmeichelhafte, liebtofende Reben. Sinngeb. 774. Bungenhonig, Bergensgift.

# fabeln.

Dren Bücher.

Rebst Abhandlungen mit dieser Dichtungsart verwandten Inhalts.

1759.

S. Ed. 1. S. 162.

## Rorrebe.

3ch warf, vor Jahr und Tag, einen kritischen Blid auf meine Schriften. 3ch hatte ihrer lange genug vergessen, um sie völlig als fremde Geburten betrachten zu können. 3ch sand, daß man noch lange nicht so viel Boses bavon gesagt habe, als man wohl sagen könnte, und beschloft, in bem ersten Unwillen, sie gang zu verwerfen.

Biel Ueberwindung hatte mich die Ausstührung dieses Entschlisses gewiß nicht gekostet. Ich hatte meine Schriften nie der Mühe werth geachtet, sie gegen irgend jemanden zu vertheidigen; so ein leichtes und gutes Spiel mir auch oft der allzuelende Angriff dieser und jener, würde gemacht haben. Dazu kam noch das Gefühl, daß ich ihr meine jugendlichen Verzehungen durch bessere Dinge gut machen, und endlich wohl gar in Verzessendt bringen könnte.

Doch indem fielen mir so viel freunbschaftliche Lefer ein. — Soll ich selbst Gelegenheit geben, daß man ihnen vorwerffen kann, ihren Benfall an etwas ganz Unwürdiges verschwendet zu haben? Ihre nachsichtsvolle Aufmunterung erwartet von mir ein anderes Betragen. Sie erwartet, und sie verdienet, daß ich mich bestrebe, sie, wenigstens nach der Hand, Recht haben zu lassen; daß ich so viel Gutes nunmehr wirklich in meine Schriften so gludlich hineinlege, daß sie es in voraus darinn bemerkt zu

haben scheinen können. — Und so nahm ich mir vor, was ich erst verwerffen wollte, lieber so viel als möglich zu verbeffern. — Welche Arbeit! —

Ich hatte mich ben keiner Gattung von Gebichten länger verweilet, als ben ber Fabel. Es gesiel mir auf biesem gemeinschaftlichen Raine ber Boesie und Moral. Ich hatte die alten und neuen Fabulisten so ziemlich alle, und die besten von ihnen mehr als einmal gelesen. Ich hatte siber die Theorie der Fabel nachgedacht. Ich hatte mich oft gewundert, daß die grade auf die Wahrheit führende Bahn des Aesopus, von den Reuern, für die blumenreichern Abwege der schwahfaften Gabe zu erzehlen, so sehr verlassen werde. Ich hatte eine Menge Bersuche in der einfältigen Art des alten Phrygiers gemacht. — Kurz, ich glaubte mich in diesem Fache so reich, daß ich, vors erste meinen Fabeln, mit leichter Mühe, eine neue Gestalt geben könnte.

Ich griff jum Berte. — Wie fehr ich mich aber wegen ber leichten Mube geirrt hatte, bas weiß ich felbst am besten. Unmerkungen, bie man mahrend bem Studieren macht, und nur ans Mistrauen in sein Gebächtniß auf bas Papier wirst; Gedanken, bie man sich nur zu haben begnugt, ohne ihnen burch ben Ausbruck die nöthige Präcision zu geben; Bersuchen, die man nur zu seiner Uebung waget, — fehlet noch sehr viel zu einem Buche. Was nun endlich für eines baraus geworben; — hier ist es!

Man wird nicht mehr als sechse von meinen alten Fabeln darinn finden; die sechs prosaischen nehmlich, die mir der Erhaltung am wenigsten unwerth schienen. Die übrigen gereimten mögen auf eine andere Stelle warten. Wenn es nicht gar zu sonderbar gelassen hätte, so würde ich sie in Prosa ausgelöset haben.

Dhne fibrigens eigentlich ben Gesichtspunct, aus welchem ich am liebsten betrachtet zu sehn wunfchte, vorzuschreiben, ersuche ich bloß meinen Lefer, die Fabeln nicht ohne die Abhandlungen zu beurtheilen. Denn ob ich gleich weber biese jenen, noch jene diesen zum besten gesichrieben habe; so entlehnen boch behbe, als Dinge, die zu Einer Zeit in Einem Ropfe entsprungen, allzuviel von einander, als daß sie einzeln

und abgesondert noch eben dieselben bleiben tönnten. Sollte er auch schon daben entbeden, daß meine Regeln mit meiner Ausübung nicht allezeit übereinstimmen: was ist es mehr? Er weiß von selbst, daß das Genie seinen Eigensun hat; daß es ben Regeln selten mit Borfatz solget; und daß diese swar beschneiben, aber nicht hem men sollen. Er prüse also in den Fabeln seinen Geschmad, und in ben Abhandlungen meine Gründe.

3ch ware Willens mit allen übrigen Abtheilungen meiner Schriften, nach und nach, auf gleiche Weise zu versahren. An Borrath würde es mir auch nicht sehlen, den unnüten Abgang daben zu ersehen. Aber an Zeit, an Ruhe — Nichts weiter! Dieses Aber gehöret in teine Borrede; und das Publicum danket es selten einem Schriftseller, wenn er es auch in solchen Dingen zu seinem Bertrauten zu machen gedenkt. — So lange der Birtuose Anschläge sassen fammlet, wählet, ordnet, in Plane vertheilet: so lange genießt er die sich selbst belohnenden Bollüste der Empfängnis. Aber so bald er einen Schritt weiter gebet, und Hand anleget, seine Schöpfung auch ausser sich betwen alle Aussunterung unterziehet. —

Eine Borrebe follte nichts enthalten, als bie Geschichte bes Buchs. Die Geschichte bes meinigen war balb erzehlt, und ich mußte hier schliessen. Die Geschicht bei Gelegenheit mit meinen Lesern zu sprechen, so selten ergreisse, so erlaube man mir, sie einmal zu mißbrauchen. — Ich bin gezwungen mich über einen bekannten Scribenten zu beklagen. Derr Dusch hat mich burch seine bevollmächtigte Freunde, seit geraumer Zeit, auf eine sehr nichtswürdige Art mishandeln lassen. Ich meine mich, ben Menschen; benn baß es seiner siegreichen Eritit gefallen hat, mich, ben Schristleller, in die Pfanne zu hauen, bas würde ich mit keinem Worte rügen. Die Ursache seiner Erbitterung sind verschiedene Ertisten, die man in ber Bibliothet der schönen Wissenschaften, und in den Briesen die neueste Litteratur betreffend, über seine Werte gemacht hat, und Er auf meine Rechnung schreibet. Ich habe ihn schon öffentlich von dem Gegentheile versichern lassen; die Bertasser

ber Bibliothet sind auch nunmehr genugsam bekannt; und wenn biefe, wie er selbst behauptet, zugleich bie Berfasser ber Briefe sind: so kann ich gar nicht begreiffen, warum er seinen Born an mir ausläßt. Bielleicht aber muß ein ehrlicher Mann, wie Er, wenn es ihn nicht töbten soll, sich seiner Galle gegen einen Unschuldigen entladen; und in diesem Falle stehe ich seiner Kunstrichteren, und bem Aberwitze seiner Freunde und seiner Freundinnen, gar gern noch ferner zu Diensten, und wiederruse meine Rlage.

Abhandtungen.

# Bon dem Befen der Fabel.

Bebe Erdichtung, wemit ber Peet eine gewisse Absicht verbindet, heißt seine Fabel. So heißt die Erdichtung, welche er durch die Epopee, burch das Trama herrschen läßt, die Fabel seiner Spopee, die Fabel seines Trama.

Bon biefen Fabeln ift hier bie Rebe nicht. Mein Gegenstand ift bie sogenannte Acjopische Fabel. Auch biese ift eine Erdichtung; eine Erdichtung, bie auf einen gewissen Zwed abzielet.

Man erlaube mir, gleich Anfangs einen Sprung in die Mitte meiner Materie zu thun, um eine Anmerkung baraus herzuhohlen, auf bie sich eine gewisse Eintheilung ber Alesvischen Fabel grundet, beren ich in ber Folge zu oft gebenken werde, und die mir so bekannt nicht scheinet, daß ich sie, auf gut Glut, ben meinen Lefern voraussehen burfte.

Aefopus machte die meisten seiner Fabeln ben wirklichen Borfallen. Seine Rachfolger haben sich bergleichen Borfall meistens erdichtet, ober auch wohl an ganz und gar keinen Borfall, sondern bloß an diese oder jene allgemeine Wahrheit, ben Berfertigung der ihrigen, gedacht. Diese begnügten sich folglich, die allgemeine Wahrheit, durch die erdichtete Geschichte ihrer Fabel, erläutert zu haben; wenn jener noch siber dieses, die Achnlichkeit seiner erdichteten Geschichte mit dem gegenwärtigen wirklichen Borfalle sassilied machen, und zeugen mußte, daß aus benden, so wohl aus der erdichteten Geschichte als dem wirklichen Borfalle, sich eben dieselbe Wahrheit bereits ergebe, oder gewiß ergeben werde.

Und hieraus entfpringt bie Gintheilung in einfache und gufammengefette Fabeln.

Einfach ist die Fabel, wenn ich aus ber erdichteten Begebenheit berselben, bloß irgend eine allgemeine Wahrheit folgern lasse. — "Man "machte ber Löwin ben Borwurf, daß sie nur ein Junges zur Welt "brächte. Ja, sprach sie, nur eines; aber einen Löwen." — Die Wahrbeit, welche in dieser Fabel liegt, ort to xalov oux er aliebeit eine fach, wenn ich es bey dem Ausbrucke dieses allgemeinen Sates bewenden seine lasse.

Busammengesetht hingegen ist die Fabel, wenn bie Wahrheit, die sie uns anschauend zu erkennen giebt, auf einen wirklich geschehenen, ober boch, als wirklich geschehen, angenommenen Fall, weiter angewendet wird. — "Ich mache, sprach ein höhnischer Reimer zu dem Dichter, in "einem Jahre sieben Trauerspiele; aber du? in sieben Jahren eines! Recht; nur eines! versetzte der Dichter, aber eine Athalie!" — Wan mache dieses zur Anwendung der vorigen Fabel, und die Fabel wird zusammengesetzt. Denn sie besteht nunmehr gleichsam aus zwen Fabeln, aus zwen einzeln Fällen, in welchen begden ich die Wahrheit eben bestelben Lebrsates bestätiget sinde.

Diese Eintheilung aber — kanm brauche ich es zu erinnern — beruhet nicht auf einer wesentlichen Berschiedenheit ber Fabeln selbst; sondern bloß auf der verschiedenen Bearbeitung derselben. Und aus dem Exempel schon hat man es ersehen, daß eben dieselbe Fabel bald einfach, bald zusammengesetzt senn. Ben dem Phädrus ist die Fabel von dem kreiffenden Berge, eine einfache Fabel.

— — — Hoc scriptum est tibi,

Qui magna cum minaris, extricas nihil. Ein jeber, ohne Unterschieb, ber groffe und fürchterliche Anstalten einer Richtswürdigsleit wegen macht; ber sehr weit aushohlt, um einen sehr fleinen Sprung zu thun; jeber Prahler, jeber vielversprechende Thor, von allen möglichen Arten, sieht hier sein Bild! Ben unserm Sageborn aber, wird eben bieselbe Fabel zu einer zusammengesetzten Fabel, indem er einen gebährenden schiechten Boeten zu bem besondern Gegenbilde bes freissenden Berges macht.

Fabul. Aesop. 216. Edit. Hauptmannianae.

Ihr Götter rettet! Menschen slieht! Ein schwangere Berg beginnt zu treissen, Und wird ist, eh man sichs versieht, Mit Sand und Schollen unr sich schmeissen 2c.

Suffenus schwigt und lermt und schaumt: Richts tann ben hoben Gifer gabmen; Er stampft, er inirscht: warum? er reimt, Und will ist ben homer beschänen 2c.

Allein gebt Acht, mas kömmt heraus? Dier ein Sonnet, bort eine Maus.

Diese Eintheisung also, von welcher die Lehrbücher der Dichtlunst ein tieses Stillschweigen beobachten, ohngeachtet ihres mannichsaltigen Nutens in der richtigern Bestimmung verschiedener Regeln: diese Eintheisung, sage ich, vorausgesetzt; will ich mich auf den Weg machen. Es ist tein unbetretener Weg. Ich sehe eine Menge Fußtapfen vor mir, die ich zum Theil untersuchen muß, wenn ich überall sichere Tritte zu thun gedenke. Und in dieser Absicht will ich sogleich die vornehmsten Erklärungen prüfen, welche meine Borgänger von der Fabel gegeben haben.

#### De la Motte.

Diefer Mann, welcher nicht sowohl ein groffes poetisches Genie, als ein guter, aufgeflärter Ropf war, ber sich an mancherlen wagen, und überall erträglich zu bleiben hoffen burfte, erklärt bie Fabel burch eine unter bie Allegorie einer Handlung verstedte Lehre '.

Als sich ber Cohn bes ftolzen Tarquinius ben ben Gabiern nunmehr sestgesett hatte, schiedte er heimlich einen Bothen an seinen Bater, und ließ ihn fragen, was er weiter thun solle? Der König, als ber Bothe zu ihm kam, besand sich eben auf bem Felbe, hub seinen Stab auf, schig ben höchsten Mohnstängeln die Häupter ab, und sprach zu bem Bothen: Geh, und erzehle meinem Sohne, was ich itzt gethan habe! Der Sohn verstand den stummen Befehl des Baters, und ließ die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La Fable est une instruction deguisée sous l'allegorie d'une action. *Discours sur la fable*.

Bornehmsten ber Gabier hinrichten '. — hier ift eine allegorische handlung; hier ift eine unter die Allegorie dieser handlung verstedte Lehre: aber ift hier eine Fabel? Kann man fagen, baß Tarquinins seine Deinung bem Sohne burch eine Fabel habe wissen lassen? Gewiß nicht!

Bener Bater, ber seinen uneinigen Sohnen die Bortheile ber Gintracht an einem Bunbel Ruthen zeigte, bas sich nicht anders als ftudweise gerbrechen laffe, machte ber eine Fabel ??

Aber wenn eben berfelbe Bater seinen uneinigen Söhnen ergählt hatte, wie glücklich bren Stiere, so lange sie einig waren, ben lowen von sich abhielten, und wie balb sie bes lowen Raub wurden, als Zwietracht unter sie kam, und jeder sich seine eigene Weide suchte alsbenn hatte boch ber Bater seinen Söhnen ihr Bestes in einer Fabel gezeigt? Die Sache ift klar.

Folglich ist es eben so klar, bag bie Fabel nicht bloß eine allegorische Handlung, sondern die Erzehlung einer solchen Handlung sein kann. Und dieses ist das erste, was ich wider die Erklärung des de la Motte zu erinnern habe.

Aber was will er mit seiner Allegorie? — Ein so fremdes Wort, womit nur wenige einen bestimmten Begriff verbinden, sollte fiberhaupt ans einer guten Erklärung verbannt sehn. — Und wie, wenn es hier gar nicht einmal an seiner Stelle stünde? Wenn es nicht wahr ware, daß die Handlung ber Fabel an sich sellost allegorisch seh? Und wenn sie es höchstens unter gewissen Umftanden nur werden könnte?

Duintilian lehret: αλληγορια, quam Inversionem interpretamur, aliud verbis, aliud sensu ostendit, ac etiam interim contrarium . Die Allegorie fagt bas nicht, was sie nach ben Borten zu sagen scheinet, sonbern etwas anders. Die neuern Lehrer ber Ribetorik erinnern, daß bieses etwas andere auf etwas anderes ähnliches einzuschränken seh, weil sonst auch jebe Ironie eine Allegorie sehn würde . Die lehtern Borte bes Quintilians, ac etiam interim contrarium, sind ihnen hierinn zwar offenbar zuwider: aber es mag sehn.

<sup>1</sup> Florus. lib. I. cap. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fabul. Aesop. 171.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Fab. Aesop. 297.

<sup>4</sup> Quinctilianus lib. VIII. cap. 6.

Nallegoria dicitur, quia άλλο πεν άγορευει, άλλο δε νοει. Et istud άλλο restringi debet ad aliud simile, alias etiam omnia Ironia Allegoria esset. Vossius Inst. Oral. libr. III.

Die Allegorie fagt alfo nicht, was fie ben Worfen nach zu fagen scheinet, soudern etwas ähnliches. Und die Sandlung ber Fabel, wenn sie allegorisch sehn soll, unis das auch nicht sagen, was sie zu sagen scheinet, sondern nur etwas ähnliches?

Bir wollen feben! - "Der Schwächere mirb gemeiniglich ein Raub bes Dachtigern." Das ift ein allgemeiner Sat, beb welchem ich mir eine Reibe von Dingen gebente, beren eines immer ftarter ift ale bas antere, bie fich alfo, nach ber Folge ibrer verschiebnen Starte, unter einander aufreiben tonnen. Gine Reihe von Dingen! Ber wird lange und gern ben oben Begriff eines Dinges benten, ohne auf biefes ober jenes beionbere Ding ju fallen, beffen Gigenschaften ibm ein bentliches Bild gewähren? Ich will alfo auch bier, anftatt biefer Reihe von unbestimmten Dingen, eine Reihe bestimmter, wirklicher Dinge annehmen. 3ch fonnte mir in ber Befdichte eine Reihe von Staaten ober Rouigen fuchen; aber wie viele find in ber Befchichte fo bewanbert, baf fie, fo balb ich meine Ctaaten ober Konige nur nennte, fich ber Berbaltniffe, in welcheit fie gegen einander an Grofe und Dacht geftanten, erinnern fonnten? 3ch wurde meinen Gat nur wenigen faglicher gemacht baben; und ich mochte ibn gern allen fo faklich, ale möglich maden. 3ch falle auf bie Thiere; und warum follte ich nicht eine Reihe von Thieren mablen burfen; befonders wenn es allgemein befannte Thiere waren? Ein Auerbahn - ein Marber - ein Auche - ein Wolf -Bir fennen biefe Thiere; wir burfen fie nur neunen boren, um fogleich ju miffen, welches bas ftarfere ober bas ichwachere ift. Runmehr beißt mein Gat: ber Marber frift ben Auerhahn; ber Fuche ben Marber; ben Juche ber Bolf. Er frigt? Er frigt vielleicht auch nicht. ift mir noch nicht gewiß genug. Ich fage alfo: er frag. Und fiebe, mein Gat ift gur Fabel geworben!

Gin Marber frag ben Muerhabu;

Den Marter würgt ein Fuche; ben Fuche bes Bolfes Bahn '.

Bas fann ich nun sagen, baß in bieser Fabel für eine Allegorie liege? Der Auerhahn, ber Schmächste; ber Marber ber Schwache; ber Fuchs, ber Starte; ber Bolf ber Stärtste. Bas hat ber Auerhahn mit bem Schwächsten, ber Marber mit bem Schwachen, u. s. w. hier ahn-liches? Aehnliches! Gleichet hier bloß ber Fuchs bem Starten,

<sup>1</sup> von Sageborn; Gabein und Erzehlungen, erftes Buch. E. 77.

und der Bolf dem Stärkften; oder ist jener hier der Starke, so wie dieser ber Stärkste? Er ist es. — Kurz, es heißt die Borte auf eine kindische Art misbrauchen, wenn man fagt, daß das Besondere mit seinem Allgemeinen, das Einzelne mit seiner Art, die Art mit ihrem Geschlechte eine Aehnlichkeit habe. Ift dieser Bindhund, einem Windhunde überhaupt, und ein Windhund überhaupt, einem Hunde ähnlich? Eine lächerliche Frage! — Findet sich nun aber unter den bestimmten Subjecten der Fabel, und den allgemeinen Subjecten ihres Sages keine Aehnlichkeit, so kann auch keine Allegorie unter ihnen Statt haben. Und das Nehmliche läst sich auf die nehm-liche Art von den bewerseitigen Prädicaten erweisen.

Bielleicht aber mehnet jemand, daß die Allegorie hier nicht auf der Achnlichkeit zwischen ben bestimmten Subjecten ober Prädicaten der Fabel und den allgemeinen Subjecten ober Prädicaten des Sabes, sondern auf der Nehnlichkeit der Arten, wie ich ebendieselbe Wahrheit, itzt durch die Bilder der Fabel, und itzt vermittelst der Worte des Sabes erkenne, beruhe. Doch das ist so viel, als nichts. Denn käme hier die Art der Erkenntniß in Betrachtung, und wollte man bloß wegen der ansichanenden Erkenntniß, die ich vermittelst der Handlung der Fabel von dieser ober jener Wahrheit erhalte, die Handlung allegorisch nennen: so würde in allen Fabeln ebendieselbe Allegorie sehn, welches doch niemand sagen will, der mit diesem Worte nur einigen Begriff verbindet.

3ch befürchte, daß ich von einer so klaren Sache viel zu viel Worte mache. 3ch fasse baher alles zusammen und sage: bie Fabel, als eine einfache Fabel, kann unmöglich allegorisch sehn.

Man erinnere sich aber meiner obigen Anmerkung, nach welcher eine jebe einfache Fabel auch eine zusammengesette werben kann. Wie wann sie allegorisch würde? Und so ist es. Denn in der zusammengesetten Fabel wird ein Besonderes gegen das andere gehalten; zwischen zwey oder mehr Besondern, die unter eben demselben Allgemeinen begriffen sind, ist die Achnlichkeit unwidersprechlich, und die Allegorie kann solglich Statt finden. Nur muß man nicht sagen, daß die Allegorie zwischen der Fabel und dem moralischen Sate sich besinde. Sie besindet sich zwischen der Fabel und dem wirklichen Falle, der zu der Fabel Gelegenheit gegeben hat, in so fern sich and benden ebendieselbe Wahrheit ergiebt. — Die besannte Fabel vom Pferde, das sich von dem

Manne ben Zaum anlegen ließ, und ihn auf seinen Ruden nahm, bamit er ihm nur in seiner Rache, die es an dem hirsche nehmen wollte, behillstich ware: biese Fabel sage ich, ift in so fern nicht allegorisch, als ich mit bem Phabrus' blog die allgemeine Wahrheit barans ziehe:

Impune potius laedi, quam dedi alteri.

Ben ber Belegenheit nur, ben welcher fie ihr Erfinder Steficorus erzehlte, marb fie ed. Er erzehlte fie nebmlich, ale bie Simerenfer ben Phalaris jum oberften Befehlsbaber ihrer Rriegsvoller gemacht batten, und ihm noch bagu eine Leibmache geben wollten. "D ihr Bi-"merenfer, rief er, bie ihr fo fest entichloffen fent, euch an euren Rein-"ben zu rachen; nehmet euch wohl in Acht, ober es wird euch wie biefem "Pferbe ergeben! Den Baum habt ibr euch bereits anlegen laffen, inbem "ihr ben Phalaris ju eurem Beerführer mit unumidrantter Bewalt, "ernannt. Bollt ihr ihm nun gar eine Leibmache geben, wollt ihr ibn "auffiten laffen, fo ift es vollende um eure Frenheit gethan." 2. - Alles wird hier allegorifch! Aber einzig und allein baburch, baf bas Bjerb, bier nicht auf jeben Beleidigten, fonbern auf bie beleidigten Simerenfer; ber Birich nicht auf jeben Beleidiger, fonbern auf bie Feinde ber Simerenfer; ber Dann nicht auf jeben liftigen Unterbruder, fonbern auf ben Phalaris; bie Unlegung bes Baums nicht auf jeben erften Eingriff in bie Rechte ber Frenheit, fonbern auf bie Ernennung bes Phalaris jum unumschräntten Beerführer; und bas Auffigen endlich, nicht auf jeben letten tobtlichen Stoff, welcher ber Frenheit bengebracht wird, fonbern auf bie bem Bhalaris zu bewilligende Leibmache, gezogen und angewandt wirb.

Was folgt nun aus alle bem? Diefes: ba bie Fabel nur alsbenn allegorisch wird, wenn ich bem erdichteten einzeln Falle, den sie enthält, einen andern ähnlichen Fall, der sich wirklich zugetragen hat, entgegen stelle; da sie es nicht an und für sich selbst ist, in so fern sie eine allgemeine moralische Lehre enthält: so gehöret das Wort Allegorie gar nicht in die Erklärung derselben. — Dieses ist das zwehte, was ich gegen die Erklärung des de la Wotte zu erinnern habe.

Und man glaube ja nicht, bag ich es bloß als ein muffiges, überfluffiges Wort barans verbrengen will. Es ift hier, wo es fieht, ein

Lib. IV. fab. 3.

<sup>2</sup> Aristoteles Rhetor. lib. II. cap. 20.

bochft icablides Bort, bem wir vielleicht eine Denge ichlechter Rabeln au banten baben. Dan begnuge fich nur, Die Fabel, in Anfebung bes allgemeinen Lehrfates, blof allegorifch ju maden; und man-fann ficher glanben, eine ichlechte Fabel gemacht zu haben. Ift aber eine Schlechte Fabel eine Fabel? - Ein Erempel wird bie Cache in ihr volliges Licht feten. 3ch wehle ein altes, um ohne Diffgunft Recht baben gu fonnen. Die Fabel nehmlich von bem Mann und bem Gatur. "Der Manu blafet in feine talte Sant, um feine Sant ju marmen; "und blafet in feinen beiffen Bren, um feinen Bren gu fublen. Bae? "fagt ber Catur; bu blajeft aus einem Munte Barm und Ralt? Geb. "mit bir mag ich nichts zu thun haben! " - Diefe Fabel foll febren, ότι δει φευγειν ήμας τας φιλιας, ών άμφιβολος έστιν ή δια-Geoic; Die Freundschaft aller Zwenzungler, aller Doppelleute, aller Faliden zu flieben. Lehrt fie bas? 3d bin nicht ber erfte ber es leugnet, und bie Fabel fur ichlecht ansgiebt. Richer 2 fagt, fie fundige wiber bie Richtigkeit ber Allegorie; ihre Moral fen weiter nichts als eine Mufpielung, und grunde fich auf eine bloffe Zwendentigfeit. Richer hat richtig empfunden, aber feine Empfindung falfch ausgebrudt. Der Febler liegt nicht sowohl barinn, bag bie Allegorie nicht richtig genug ift, sonbern barinn, bag es weiter nichts als eine Allegerie ift. Anflatt baf bie Bandlung bes Mannes, bie bem Gathr fo anftoffig icheinet, unter bem allgemeinen Subjecte bes Lehrfates wirflich begriffen febn follte, ift fle ihm blog abulich. Der Dann follte fich eines wirklichen Biberfpruche foulbig machen; und ber Biberfpruch ift nur aufdeinenb. Die Lehre marnet une bor Leuten, Die von ebenberfelben Sache ja und nein fagen, bie ebentaffelbe Ding loben und tabeln: und bie Rabel zeiget une einen Dann, ber feinen Atbem gegen verfchiebene Dinge verichieben braucht; ber auf gang etwas andere ist feinen Athem? warm bancht, und auf gang etwas anders ibn ist talt blafet. : "

Endlich, was läßt sich nicht alles alle gorifiren! Man nenne mir bas abgeschmadte Mährchen, in welches ich burch die Allegorie nicht einen moralischen Sinn sollte legen konnen! — "Die Mittnechte des Aefopus "gelüftet nach den trefslichen Feigen ihres herrn. Sie effen sie auf, und

<sup>1</sup> Fab. Aesop. 126.

<sup>2. .</sup> contre la justiesse de l'allégorie. . . Sa morale n'est qu'une allusion, et n'est fondée que sur un jeu de môts équivoques. Fables nouvelles, Preface, p. 10.

"als es zur Nachfrage fömmt, soll es ber gute Aesop gethan haben. "Sich zu rechtsertigen, trinket Aesop in groffer Menge laues Wasser; "und seine Mitsnechte mussen ein gleiches thun. Das laue Wasser hat "seine Wirkung, und die Nasser find entbeckt." — Was lehet uns diese Histung, und die Nasser in groffer Menge getrunken, zu einem Brechmittel werde? Und doch machte jener persische Dichter ' einen weit edlern Gebrauch davon. "Benn man ench," spricht er, "an jenem grossen Tage des Gerichts, von diesem "warmen und siedendem Wasser wird zu trinken geben: alsbenn wird alles "an den Tag kommen, was ihr mit so vieler Sorgsalt vor den Augen "der Welt verborgen gehalten; und der Heuchler, den hier seine Berstelglung zu einem ehrwürdigen Manne gemacht hatte, wird mit Schande und Berwürrung überhäuft bastehen!" — Bortrefssich!

3d babe nun noch eine Rleinigfeit an ber Ertfarung bes be la Motte auszuseten. Das Wort Lehre (instruction) ift zu unbestimmt und allgemein. Ift jeber Bug ber Mythologie, ber auf eine phyfifche Babrheit anspielet, ober in ben ein tieffinniger Baco wohl gar eine transcendentalische Lehre ju legen weis, eine Fabel? Der wenn ber feltfame Solberg erzehlet: "Die Mutter bes Teufels übergab ibm "einsmals vier Biegen, um fie in ihrer Abmefenheit zu bewachen. Aber "biefe machten ihm fo viel zu thun, bag er fie mit aller feiner Runft und "Gefdidlichkeit nicht in ber Bucht halten tonnte. Diesfalls fagte er gu "feiner Mutter nach ihrer Burudfunft: Liebe Mutter, bier find eure Biegen! 3ch will lieber eine gange Compagnie Reuter bewachen, ale eine "einzige Biege." - Sat Solberg eine Fabel erzehlet? Benigstens ift eine Lebre in biefem Dinge. Denn er fetet felbft mit ausbrudlichen Borten bagut: "Diefe Fabel zeiget, bag feine Rreatur weniger in ber Bucht "zu halten ift, ale eine Biege "." - Eine wichtige Bahrheit! niemand hat bie Fabel ichanblicher gemighandelt, ale biefer Solberg! - Und es mighandelt fie jeber, ber eine andere als moralifche Lehre barinn porgutragen, fich einfallen läft.

<sup>1</sup> Herbelot Bibl. Orient. p. 516. Lorsque l'on vous donnera à boire de cette eau chaude et brulante, dans la question du Jugement dernier, tout ce que vous avez caché avec tant de soin, paroitra aux yeux de tout le monde, et celui qui aura acquis de l'estime par son hypocrisie et par son deguisement, sera pour lors couvert de honte et de confusion.

<sup>2</sup> Moralifche Fabeln tee Baron von holberge &. 103.

#### Rider.

Richer ist ein andrer französischer Fabulist, ber ein wenig bessererzehlet als be la Motte, in Ansehung ber Ersindung aber, weit unter ihm stehet. Auch dieser hat und seine Gedanken über diese Dichtungsart nicht vorenthalten wollen, und erklärt die Fabel durch ein kleines Gedicht, das irgend eine unter einem allegorischen Bilde verstedte Regelenthalte '.

Richer hat die Erklärung bes de la Motte offenbar vor Augen gehabt. Und vielleicht hat er sie gar verbessern wollen. Aber das ist ihm sehr schlecht gelungen.

Ein kleines Gebicht? (Poome) — Wenn Richer bas Wesen eines Gebichts in die blosse Fiction setzet: so bin ich es zufrieden, daß er die Fabel ein Gedicht nennet. Wenn er aber auch die poetische Sprache und ein gewisses Sylbenmaaß, als nethwendige Eigenschaften eines Gedichtes betrachtet: so kann ich seiner Meinung nicht seyn. — 3ch werde mich weiter unten hierüber ausstührlicher erklären.

Eine Regel? (Precepte) — Dieses Bort ist nichts bestimmter, als das Bort Lehre des de la Motte. Alle Künste, alle Bissenschaften haben Regeln, haben Borschriften. Die Fabel aber stehet einzig und allein der Moraf zu. Bon einer andern Seite hingegen betrachtet, ist Negel oder Borschrift hier so gar noch schlechter als Lehre; weil man unter Regel und Borschrift eigentlich nur solche Sätze verstehet, die unmittelbar auf die Bestimmung unseres Thuns und Lassens geben. Bon dieser Art aber sind nicht alle moralische Lehrsätze der Fabel. Sin grosser Theil verselben sind Ersahrungsfätze, die und nicht sowohl von dem, was geschehn sollte, als vielmehr von dem, was wirklich geschiedet, unterrichten. Ist die Sentenz:

In principatu commutando civium

Nil praeter domini nomen mutant pauperes;

eine Regel, eine Borfchrift? Und gleichwohl ift fie bas Resultat einer von ben schönsten Fabeln bes Phabrus?. Es ift zwar wahr, aus jebem solchen Ersahrungsfatze können leicht eigentliche Borschriften und Regeln

2 Libr. I. Fab. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La Fable est un petit Poeme qui contient un precepte caché sous une image allegorique. Fables nouvelles Preface p. 9.

gezogen werben. Aber was in dem fruchtbaren Sate liegt, das liegt nicht darum auch in der Fabel. Und was milite das für eine Fabel sehn, in welcher ich den Sat mit allen seinen Folgerungen auf einmal, anschauend erkennen sollte?

Unter einem allegorischen Bilbe? — Ueber bas Allegorische habe ich mich bereits erkläret. Aber Bilb! (Image) Unmöglich kann Richer bieses Wort mit Bebacht gewehlt haben. Hat er es vielleicht nur ergriffen, um vom de la Motte lieber auf Gerathewohl abzugehen, als nach ihm Recht zu haben? — Ein Bild heißt überhaupt jede sinnliche Vorstellung eines Dinges nach einer einzigen ihm zusommenden Veränderung. Es zeigt mir nicht mehrere, oder gar alle mögliche Veränderungen, deren das Ding fähig ist, sondern allein die, in der es sich in einem und ebendemfelben Augenblicke besindet. In einem Bilde lann ich also zwar wohl eine moralische Wahrheit erkennen, abere es ist darum noch keine Babel. Der mitten im Wasser dürstende Tantalus ist ein Bild, und ein Bild, das mir die Möglichkeit zeiget, man könne auch beh dem größten llebersusse kleine Gedickteit zeiget, man könne auch beh dem größten llebersusse kleine Gedickte

Cursu veloci pendens in novacula,
Calvus, comosa fronte, nudo corpore,
Quem si occuparis, teneas; elapsum semel
Non ipse possit Jupiter reprehendere;
Occasionem rerum significat brevem.
Effectus impediret ne segnis mora,
Finxere antiqui talem effigiem temporis.

Wer wird diese Zeilen für eine Fabel erkennen, ob fie schon Phabrus als eine solche unter seinen Fabeln mit unterlaufen läßt? 'Ein jedes Gleichniß, ein jedes Emblema würde eine Fabel senn, wenn fie nicht eine Mannigfaltigkeit von Bildern, und zwar zu Einem Zwede übereinstimmenden Bildern; wenn sie, mit einem Borte, nicht das nothwendig erforderte, was wir durch das Wort Handlung ausbrilden.

Gine Sandlung nenne ich, eine Folge von Beranderungen, bie jufammen ein Ganges ausmachen.

Diefe Einheit bes Gangen beruhet auf ber Uebercinftimmung aller Theile zu einem Endzwede.

<sup>1</sup> Libr. V. Fab. 8.

Der Endzwed ber Fabel, bas, wofür bie Fabel erfunden wird, ift ber moralifche Lehrsah.

Folglich hat die Fabel eine Sandlung, wenn bas, was fie erzehlt, eine Folge von Beränderungen ift, und jede dieser Beränderungen etwas bazu benträgt, die einzelnen Begriffe, aus welchen ber meralische Lehrsatz bestehet, auschauend erkennen zu lassen.

Bas bie Fabel erzehlt, muß eine Folge von Beranberungen fenn. Gine Beranberung, ober auch mehrere Beranberungen, tie nur neben einander bestehen, und nicht auf einander folgen, wollen gur Fabel nicht zureichen. Und ich tann es fur eine untriegliche Probe ausgeben, baff eine Fabel ichlecht ift, baf fie ben Ramen ber Fabel gar nicht perbienet, wenn ibre vermeinte Banblung fich gang mablen laft. Gie enthält alebenn ein bloges Bilb, und ber Dabler bat feine Fabel, fonbern ein Emblema gemablt. - "Gin Gifcher, inbem er fein Ret aus "bem Meere jog, blieb ber gröffern Gifche, bie fich barinn gefangen bat-"ten, amar habbaft, bie fleinsten aber ichlupften burch bas Det burch, "und gelangten gludlich wieber ins Baffer." - Diefe Erzehlung befinbet fich unter ben Aefopischen Fabeln !, aber fie ift feine Fabel; wenigstens eine febr mittelmäffige. Gie bat feine Banblung, fie enthalt ein bloffes einzelnes Factum, bas fich gang mablen läft; und wenn ich biefes einzelne Factum, biefes Burudbleiben ber gröffern und biefes Durchichlupfen ber fleinen Fifche, auch mit noch fo viel anbern Umftanben erweiterte, fo wurde boch in ihm allein, und nicht in ben andern Umftanben zugleich mit, ber moralische Lehrfat liegen.

Doch nicht genug, daß das, was die Fabel erzehlt, eine Folge von Beränderungen ist; alle diese Beränderungen muffen zusammen nur einen einzigen anschauenden Begriff in mir erweden. Erweden sie deren mehrere, liegt mehr als ein moralischer Lehrsat in der vermeinten Fabel, so sehlt der Dandlung ihre Einheit, so sehlt ihr das, was sie eigentlich zur Handlung macht, und sie kann, richtig zu sprechen, keine Handlung, sondern muß eine Begebenheit heisen. — Ein Exempel:

Lucernam sur accendit ex ara Jovis, Ipsumque compilavit ad lumen suum; Onustus qui sacrilegio cum discederet, Repente vocem sancta misit Religio:

Fab. Aesop. 126.

Malorum quamvis ista fuerint munera, Mihique invisa, ut non offendar subripi; Tamen, sceleste, spiritu culpam lues, Olim cum adscriptus venerit poenae dies. Sed ne ignis noster facinori praeluceat, Per quem verendos excolit pietas Deos, Veto esse tale luminis commercium. Ita hodie, nec lucernam de flamma Deûm Nec de lucerna fas est accendi sacrum.

Bas hat man bier gelefen? Ein Siftorchen; aber feine Fabel. Diftorchen tragt fich gu; eine Fabel wird erdichtet. Bon ber Fabel alfo muß fich ein Grund angeben laffen, warum fie erbichtet worben; ta ich ben Grund, warum fich jenes zugetragen, weber zu miffen noch anzugeben gehalten bin. Bas mare nun ber Grund, warum biefe Fabel erbichtet worben, wenn es anders eine Fabel mare? Recht billig ju urtheilen, fonnte es fein andrer ale biefer fenn: ber Dichter habe einen mahrscheinlichen Anlag gu bem boppelten Berbote, weber von bem beiligen Feuer ein gemeines Licht, noch von einem gemeinen Lichte bas beilige Fener angugunben, erzehlen wollen. Aber mare bas eine moralifde Abficht, bergleichen ber Kabulift boch nothwendig baben foll? Bur Roth fonnte gwar biefes einzelne Berbot gu einem Bilbe bes allgemeinen Berbots bienen, bag bas Beilige mit bem Unbeiligen, bas Bute mit bem Bofen in teiner Bemeinfchaft fteben foll. Aber mas tragen alebenn bie übrigen Theile ber Erzehlung zu biefem Bilbe ben? Bu biefem gar nichts; fonbern ein jeber ift vielmehr bas Bilb. ber einzelne Kall einer gang anbern allgemeinen Babrbeit. Der Dichter bat es felbft empfunden, und bat fich aus ber Berlegenheit, welche Lebre er allein baraus ziehen folle, nicht beffer zu reiffen gewußt, als wenn er beren fo viele baraus joge, ale fich nur immer gieben lieffen. Denn er foliefit:

Quod res contineat hoc argumentum utiles. Non explicabit alius, quam qui repperit. Significat primo, saepe, quos ipse alueris. Tibi inveniri maxime contrarios. Secundo ostendit, scelera non ira Deum, Fatorum dicto sed puniri tempore.

Novissime interdicit, ne cum malefico Usum bonus consociet ullius rei.

Eine elende Fabel, wenn niemand anders als ihr Erfinder es erklaren fann, wie viel nützliche Dinge fle enthalte! Wir hatten an einem genug! — Kaum sollte man es glauben, daß einer von den Alten, einer von diesen groffen Meistern in der Einfalt ihrer Plane, uns dieses historden für eine Fabel ' verkaufen können.

## Breitinger.

Ich würde von biesem groffen Kunfreichter nur wenig gelernt haben, wenn er in meinen Gedanken noch überall Recht hatte. — Er giebt uns aber eine boppelte Erflärung von ber Fabel 2 Die eine hat er von bem be la Motte entschnet; und die andere ist ihm gang eigen.

Rach jener versteht er unter ber Fabel, eine unter ber wohlsgerathenen Allegorie einer ähnlichen Handlung verkleibete Lehre und Unterweifung. — Der klare, übersetzte be la Motte! Und der ein wenig gewässerte: könnte man noch dazusetzen. Denn was sollen die Bepwörter: wohlgerathene Allegorie; ähnliche Handlung? Sie sind höchst überstüffig.

Doch ich habe eine andere wichtigere Anmerkung auf ihn versparet. Richer sagt: die Lehre solle unter dem allegorischen Bilde verstedt (eache) seyn. Berstedt! welch ein unschilches Wort! In manchem Räthsel sind Wahrheiten, in den Pythagorischen Denksprüchen sind moralische Lehren verstedt; aber in teiner Fabel. Die Klarheit, die Lebhaftigkeit, mit welcher die Lehre aus allen Theilen einer guten Fabel auf einmal hervor strahlet, hätte durch ein ander Wort, als durch das ganz widersprechende verstedt, ausgedrückt zu werden verdienet. Sein Borgänger de la Motte hatte sich um ein gut Theil seiner erstärt; er sagt boch nur, verkleidet (deguisé). Aber auch verkleidet ist noch viel zu unrichtig, weil auch verkleidet den Rebenbegriff einer mühsamen Ertennung mit sich sühret. Und es muß gar keine Mühe kosten, die Lehre in der Fabel zu erkennen; es müßte vielmehr, wenn ich so reden darf, Mihe und Zwang kosten, sie darinn nicht zu erkennen. Aus höchste würde sich dieses verkleidet nur in Ausehung der zusammengesetzen

Phaedrus libr. IV. Fab. 11.

<sup>2</sup> Der Eritifden Dichtfunft, erften Banbes flebenber Abichnitt, G. 194.

Fabel entschuldigen lassen. In Ansehung ber einfachen ist es burchaus nicht zu bulben. Bon zweh ähnlichen einzeln Fällen kann zwar einer burch ben andern ausgedrückt, einer in den andern verkleibet werden; aber wie man das Allgemeine in das Befandere verkleiben könne, das begreife ich ganz und gar nicht. Wollte man mit aller Gewalt ein ähnliches Wort hier brauchen, so müßte es anstatt verkleiben wenigstens einkleiden heissen.

Bon einem beutschen Runftrichter batte ich überhaupt bergleichen figurliche Borter in einer Erflarung nicht erwartet. Gin Breitinger batte es ben icon vernünftelnben Frangofen überlaffen follen, fich bamit aus bem Sanbel zu wideln; und ibm murbe es febr mobl angestanben baben, wenn er une mit ben trodnen Borten ber Schule belehrt batte, baf bie moralifche Lehre in bie Sandlung weber verftedt noch vertleibet, fonbern burch fie ber anich auenben Ertenntnig fabig gemacht merbe. 3hm wurde es erlaubt gemefen fenn, uns von ber Natur biefer and ber robesten Geele gutommenben Ertenntnig, von ber mit ihr verfnupften fcnellen Ueberzeugung, von ihrem baraus entspringenben machtigen Ginfluffe auf ben Willen, bas Nöthige zu lehren. Gine Materie, bie burch ben gangen speculativischen Theil ber Dichtfunft von bem größten Ruten ift. und von unferm Beltweisen ichon gnugfam erläutert mar' - Bas Breitinger aber bamale unterlaffen, bas ift mir, itt nachanhohlen, nicht mehr erlaubt. Die philosophische Sprache ift feit bem unter uns fo bekannt geworben, baf ich mich ber Borter anschauen, anschauenber Ertenntnif, gleich von Anfange ale folder Borter ohne Bebenten habe bebienen burfen, mit welchen nur wenige nicht einerlen Begriff verbinden.

3ch tame zu ber zweiten Erklarung, bie uns Breitinger von ber Fabel giebt. Doch ich bebenke, bag ich biefe bequemer an einem andern Orte werbe untersuchen können. — Ich verlaffe ihn also.

#### Batteur.

Batteux erflaret die Jabel furg weg burch bie Erzehlung einer allegorifchen Sanblung 2. Beil er es jum Befen ber Allegorie

<sup>1 3</sup>ch tann meine Bermunberung nicht bergen, baß herr Breitinger bas, was Wolff icon ab male von ber gabei gelebret hatte, auch nicht im geringften gefannt zu baben ichrinet. Wolffi Philosophiao practicae universalis Pars posterior § 302 — 323. Diefer Theil er-ficien 1734, und die Breitingeriche Dichftunft erft das Jahr barauf.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Principes de Litterature, Tome H. I. Partie p. V. L'Apologue est le recit d'une action allegorique etc.

macht, baß sie eine Lehre ober Wahrheit verberge, so hat er ohne Zweisel geglaubt, bes moralischen Sabes, ber in ber Fabel zum Grunde liegt, in ihrer Erklärung gar nicht erwähnen zu bursen. Man siehet sogleich, was von meinen bisherigen Anmerkungen, auch wider biese Erklärung anzuwenden ist. Ich will mich baber nicht wiederhohlen, sondern bloß die fernere Erklärung, welche Batteux von der Handlung giebt, untersuchen.

"Eine Handlung, sagt Batteux, ist eine Unternehmung, bie mit "Bahl und Absicht geschiehet. — Die Handlung setzet, außer bem Leben "und ber Wirksamkeit, auch Bahl und Endzwed voraus, und kömmt nur "vernünstigen Wesen zu."

Wenn biefe Erflärung ibre Richtigfeit bat, fo mogen wir nur neun Behntheile von allen eriflirenben Fabeln ausftreichen. Mefonus felbft wird alsbann, beren taum zwen ober bren gemacht haben, welche bie Brobe halten. - "Bwen Sahne tampfen mit einander. Der Befiegte verfriecht "fich. Der Gieger fliegt auf bas Dach, fcblagt ftoly mit ben flugeln und "frabet. Blötlich ichieft ein Abler auf ben Gieger berab, und gerfleischt "ibn !." - 3ch habe bas allezeit für eine febr gludliche Fabel gehalten; und boch fehlt ihr, nach bem Batteur, bie Sandlung. Denn mo ift hier eine Unternehmung, bie mit Bahl und Abficht gefchabe? - "Der "Birfc betrachtet fich in einer fpiegelnben Quelle; er fcamt fich feiner "burren Laufte, und freuet fich feines folgen Beweihes. Aber nicht lange! "Sinter ihm ertonet bie Jagt; feine burren läufte bringen ihn gludlich "ins Bebolze; ba verftridt ibn fein ftolges Geweih; er wird erreicht?." Much hier febe ich teine Unternehmung, teine Abficht. Die Jagt ift gwar eine Unternehmung, und ber fliebenbe Birfc bat bie Absicht fich ju retten; aber bepbe Umftante geboren eigentlich nicht gur Fabel, weil man fie, ohne Rachtheil berfelben, weglaffen und verantern fann. Und bennoch fehlt es ihr nicht an Sandlung. Denn bie Sandlung liegt in bem falfd befundenen Urtheile bes Sirfdes. Der Birfd urtheilet falfd; und lernet gleich barauf aus ber Erfahrung, baf er falich geurtheilet habe. Bier ift alfo eine Folge von Beranberungen, bie einen einzigen anschauenben Begriff in mir erweden. - Und bas ift meine obige Erflarung ber Banblung, von ber ich glaube, baß fie auf alle gute Fabeln raffen wird.

<sup>1</sup> Aesop. Fab. 115.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fab. Aesop. 181.

Giebt es aber boch wohl Runftrichter, welche einen noch engern, und zwar fo materiellen Begriff mit bem Borte Sanblung verbinben, bak fie nirgende Sandlung feben, ale mo bie Rorper fo thatig find, baf fie eine gemiffe Beranterung bes Raumes erforbern. Gie finben in feinem Trauerspiele Sandlung, als wo ber Liebhaber ju Fuffen fallt, bie Bringeffin ohnmächtig wirb, bie Belben fich palgen; und in feiner Fabel, als wo ber Ruche fpringt, ber Bolf gerreiffet, und ber Froich bie Maus fich an bas Bein binbet. Es bat ihnen nie bepfallen mollen, baf auch jeber innere Rampf von Leibenschaften, jebe Folge von verschiebenen Bebanten, wo eine bie andere aufhebt, eine Sandlung fen; vielleicht weil fie viel zu mechanisch benten und fühlen, als baf fie fich irgent einer Thatigfeit baben bewußt maren. - Ernfthafter fle ju wiberlegen, murbe eine unnüte Mube fenn. Es ift aber nur Schabe, baf fie fich einigermaffen mit bem Batteng fchuten, wenigstens behaupten tonnen, ibre Erflarung mit ihm aus einerlen Fabeln abstrabiret zu haben. Denn wirklich, auf welche Kabel bie Ertlärung bes Batteur paffet, paffet auch ibre, fo abgeschmadt fie immer ift.

Batteur, wie ich mobl barauf wetten wollte, bat beb feiner Ertlarung nur bie erfte Fabel bes Bhabrus bor Mugen gehabt; bie er, mehr als einmal, une des plus belles et des plus celebres de l'antiquité nennet. Es ift wahr, in biefer ift bie Sandlung ein Unternehmen, bas mit Bahl und Abficht gefchiebet. Der Bolf nimmt fich vor, bas Schaf au gerreiffen, fauce improba incitatus; er will es aber nicht so plumb au, er will ce mit einem Scheine bes Rechts thun, und alfo jurgii causam intulit. - Ich fpreche biefer Fabel ihr Lob nicht ab; fie ift fo volltommen, ale fie nur fenn tann. Allem fie ift nicht beswegen volltommen, weil ihre Sandlung ein Unternehmen ift, bas mit Bahl und Absicht geschiebet; sondern weil fie ihrer Moral, Die von einem folden Unternehmen fpricht, ein völliges Genuge thut. Die Moral ift ': deg προθεσις άδικειν, παρ άυτοις ού δικαιολογια Ισγυει. Βετ ben Borfat bat, einen Unschuldigen ju unterbruden, ber wird es gwar μετ' έυλογου alteas zu thun suchen; er wird einen scheinbaren Bormand mablen; aber fich im geringften nicht von feinem einmal gefaßten Entschluffe abbringen laffen, wenn fein Bormand gleich völlig ju Schanben gemacht wirb. Diefe Moral rebet von einem Borfate (dessein);

<sup>1</sup> Fab. Aesop. 230.

fie rebet von gemiffen, vor anbern vorzäglich gemablten Ditteln, biefen Borfat zu vollführen (choix): und folglich muß auch in ber Fabel etwas fenn, mas biefem Borfate, biefen gemählten Mitteln entfpricht; es muß in ber Fabel fich ein Unternehmen finden, bas mit Bahl und Abficht gefdiebet. Blog baburch wird fie ju einer volltommenen Fabel; meldes fie nicht fenn wurde, wenn fie ben geringften Bug mehr ober meniger enthielte, ale ben Lehrfat anschauend zu machen nothig ift. Batteux bemertt alle ihre fleinen Schönheiten bes Musbruds, und ftellet fie von biefer Seite in ein fehr vortheilhaftes Licht; nur ihre mefentliche Bortrefflichkeit lagt er unerortert, und verleitet feine Lefer fogar, fie ju ver-Er fagt nehmlich, Die Moral bie ans biefer Fabel fliege, fen: que le plus foible est souvent opprimé par le plus fort. feicht! Wie falfch! Wenn fie weiter nichts als biefes lehren follte, fo batte mabrlich ber Dichter bie fictae causae bes Bolfe febr vergebens, febr für bie lange Beile erfunden; feine Fabel fagte mehr, als er bamit batte fagen wollen, und mare, mit einem Borte, fchlecht.

Ich will mich nicht in mehrere Exempel zerstreuen. Man untersuche es nur selbst, und man wird durchgängig sinden, daß es bloß von der Beschaffenheit des Lehrsates abhängt, ob die Fabel eine solche Handlung, wie sie Batteux ohne Ausnahme fordert, haben muß oder entbehren kann. Der Lehrsat der itst erwehnten Fabel des Phädrus, machte sie, wie wir gesehen, nothwondig; aber thun es deswegen alle Lehrsäte? Sind alle Lehrsäte von dieser Art? Oder haben allein die, welche es sind, das Recht, in eine Fabel eingesseicht zu werden? Ist & G. ber Ersahrungssat:

# Laudatis utiliora quæ contemseris

Sæpe inveniri

nicht werth, in einem einzeln Falle, welcher die Stelle einer Demonstration vertreten kann, erkannt zu werden? Und wenn er es ift, mas für ein Unternehmen, mas für eine Absicht, mas für eine Wahl liegt barinn, welche ber Dichter auch in ber Fabel anszudrücken gehalten mare?

So viel ift wahr: wenn aus einem Ersahrungssate un mittelbar eine Pflicht, etwas zu thun oder zu lassen, folget; so thut der Dichter besser, wenn er die Pflicht, als wenn er den blossen Ersahrungssat in seiner Fabel ausdrückt. — "Groß senn, ist nicht immer ein Glück" — Diesen Ersahrungssat in eine schöne Fabel zu bringen, möchte kaum möglich sein. Die obige Fabel von dem Fischer, welcher nur der größten

Rifche habhaft bleibet, indem die fleinern gludlich burch bas Det burchfolupfen, ift, in mehr ale einer Betrachtung, ein febr mifflungener Berfuch. Aber wer heißt auch bem Dichter, Die Bahrheit von biefer ichielenben und unfruchtbaren Seite nehmen? Wenn groß febn nicht immer ein Glud ift, fo ift es oft ein Unglud; und webe bem, ber wiber feinen Billen groß marb, ben bas Blud ohne fein Buthun erhob, um ihn ohne fein Bericulben befto elenber ju machen! Die großen Fifche mußten groß werben; es ftand nicht ben ihnen, flein zu bleiben. 3ch bante bem Dichter für tein Bilb, in welchem eben fo viele ihr Unglud, als ihr Glud ertennen. Er foll niemanben mit feinen Umftanben unzufrieben machen; und hier macht er boch, bag es bie Großen mit ben ihrigen fenn muffen. Richt bas Groß Genn, fonbern bie eitele Begierbe groß ju werben (xevodoğiav), follte er uns als eine Quelle bes Unglude zeigen. Und bas that jener Alte ', ber bie Fabel von ben Maufen und Biefeln er-"Die Manfe glaubten; bag fie nur besmegen in ihrem Rriege "mit ben Biefeln fo ungludlich maren, weil fie feine Beerführer batten, "und beschloßen bergleichen zu mablen. Wie rang nicht biefe und jene "ehrgeizige Maus, es zu werben! Und wie theuer tam ihr am Enbe "biefer Borgug gu fteben! Die Giteln banben fich Borner auf,

- - ut conspicuum in prælio

Haberent signum, quod sequerentur milites; "und diese hörner, als ihr heer bennoch wieder geschlagen ward, hinder-"ten sie, sich in ihre engen löcher zu retten,

> Haesere in portis, suntque capti ab hostibus; Quos immolatos victor avidis dentibus Capacis alvi mersit tartareo specu.

Diese Fabel ift ungleich schöner. Woburch ift sie es aber anders geworben, als baburch, baß ber Dichter bie Moral bestimmter und fruchtbarer angenommen hat? Er hat bas Bestreben nach einer eiteln Größe, und nicht die Größe überhaupt, ju seinem Gegenstande gewählet; und nur burch dieses Bestreben, durch diese Etle Größe, ift natürlicher Weise auch in seine Fabel bas Leben gekommen, bas uns so sehr in ihr gefällt.

Ueberhaupt hat Batteux bie handlung ber Aesopischen Fabel mit ber handlung ber Spopee und bes Drama viel zu sehr verwirrt. Die handlung ber beyben lettern muß außer ber Absicht, welche ber Dichter

Fab. Aesop. 143. Phaedrus libr. IV. Fab. 5.

bamit verbindet, auch eine innere, ihr felbft gutommende Abficht baben. Die Banblung ber erftern braucht biefe innere Abficht nicht, und fie ift volltommen genug, wenn nur ber Dichter feine Abficht bamit erreichet. Der beroifde und bramatifche Dichter machen bie Erregung ber Leibenfcaften ju ihrem vornehmften Enbawede. Er tann fie aber nicht anbers erregen, als burch nachgeahmte Leibenschaften; und nachahmen tann er bie Leibenschaften nicht anbere, ale wenn er ihnen gemiffe Biele fetet, welchen fie fich ju nabern; ober von welchen fie fich ju entfernen ftreben. Er muß alfo in bie Sanblung felbft Abfichten legen, und biefe Abfichten unter eine Sauptabsicht fo ju bringen miffen, bag verschiebene Leibenichaften neben einander besteben tonnen. Der Fabulifte bingegen bat mit unfern Leibenschaften nichts zu thun, fonbern allein mit unferer Erfenntnift. Er will une von irgend einer einzeln moralifchen Babrheit lebenbig überzeugen. Das ift feine Abficht, und biefe fucht er, nach Daafigebung ber Babrbeit, burch bie finnliche Borftellung einer Sandlung balb mit, balb obne Abfichten, ju erhalten. Go balb er fie erhalten bat, ift es ibm gleich viel, ob bie von ihm erbichtete Sandlung ihre innere Enbichaft erreicht bat, ober nicht. Er läßt feine Berfonen oft mitten auf bem Bege fteben, und bentet im geringften nicht baran, unferer Reugierbe ibretwegen ein Benuge ju thun. "Der Bolf befculbiget ben Fuche eines "Diebstahle. Der Fuche leugnet bie That. Der Affe foll Richter fenn. "Rlager und Beflagter bringen ihre Grunde und Gegengrunte vor. End-"lich fdreitet ber Affe gum Urtheil ':

Tu non videris perdidisse, quod petis;

Te credo surripuisse, quod pulchre negas.

Die Fabel ift ans; benn in bem Urtheil bes Affen lieget bie Moral, bie ber Fabulist jum Angenmerke gehabt hat. Ift aber bas Unternehmen aus, bas uns ber Ansang berselben verspricht? Man bringe biese Geschichte in Gebanken auf die komische Bühne, und man wird sogleich sehn, daß sie durch einen sinnreichen Einfall abgeschnitten, aber nicht geendigt ist. Der Zuschauer ist nicht zusrieden, wenn er voraus siehet, daß die Streitigkeit hinter ber Scene wieder von vorne angehen nus. — "Ein armer geplagter Greis ward unwillig, warf seine Last von dem "Müden, und rief den Tod. Der Tod erscheinet. Der Greis erschrickt, und fühlt betroffen, daß elend leben boch besser als gar nicht leben ist.

<sup>1</sup> Phaedrus libr. I. Fab. 10.

"Nun, was foll ich? fragt ber Tob. Ach, lieber Tob, mir meine Last wieder aushelsen ! — Der Fabulist ist glüdlich, und zu unserm Bergnügen an seinem Biele. Aber auch die Geschichte? Wie ging es dem Greise? Ließ ihn der Tod leben, oder nahm er ihn mit? Um alle solche Fragen bestümmert sich der Fabulist nicht; der dramatische Tichter aber muß ihnen vorbauen.

Und so wird man hundert Behspiele sinden, daß wir uns zu einer Handlung für das Heldengedichte oder das Trama. Will man daher eine allgemeine Erklärung von der Handlung geben, so kann man unmöglich die Erklärung tes Batteux dasür brauchen, sondern muß sie nothwendig so weitläusig machen, als ich es oben gethan habe. — Aber der Sprachgebrauch? wird man einwerssen. Ich gestehe es; dem Sprachgebrauche nach, heißt ge meiniglich das eine Handlung, was einem gewissen Borsate zu Folge unternommen wird; dem Sprachgebrauche nach, muß dieser Borsat ganz erreicht sehn, wenn man soll sagen können, daß die Handlung zu Ende sen. Allein was solgt hierand? Tieses wem der Sprachgebrauch so gar heilig ist, daß er ihn auf keine Weise zu verlehen wagt, der enthalte sich des Wortes Handlung, insosern es eine wesentliche Eigenschaft der Fabel ausdrücken soll, ganz und gar. —

Und, alles wohl überlegt, bem Nathe werbe ich felbst solgen. Ich will nicht sagen, bie moralische Lehre werbe in ber Fabel durch eine Handlung ausgedrückt; sondern ich will sieber ein Wort von einem weitern Umfange suchen und sagen, der allgemeine Sat werde durch tie Fabel auf einen einzeln Fall zurückgeführet. Dieser einzelne Fall wird allezeit das sen, was ich oben unter dem Worte Handlung verstanden habe; das aber, was Battenz darunter verstehet, wird er nur dann und wann senn. Er wird allezeit eine Folge von Beränderungen sehn, die durch die Abssich, die der Fahulist damit verdindet, zu einem Ganzen werden. Sind sie es auch ausser bieser Absücht; desto besser! Eine Folge von Beränderungen — das es aber Beränderungen fre ver, moralischer Wesen beränderungen, verstehet sich von selbst. Denn sie sollen einen Fall aussnachen, der unter einem Allgemeinen, das sich nur von moralischen Wesen sagen sagen läst, mit begriffen ist. Und darunn hat Battenz freylich Recht, das das, was er die Handlung der Fabel nennet, bloß vernünstigen Wesen

<sup>1</sup> Fab. Acsop. 20.

zukomme. Nur kömmt es ihnen nicht beswegen zu, weil es ein Unternehmen mit Absicht ist, sondern weil es Frenheit voraussetzt. Denn die Frenheit handelt zwar allezeit aus Gründen, aber nicht allezeit aus Abssichten. —

Sind es meine Lefer nun bald müde, mich nichts als widerlegen zu hören? Ich wenigstens bin es. De (a-Motte, Richer, Breitinger, Batteux, sind Kunstrichter von allersen Art; mittelmäßige, gute, vortrefsliche. Man ist in Gefahr sich auf dem Wege zur Wahrheit zu verirren, wenn man sich um gar keine Borgänger bekümmert; und man versäumet sich ohne Noth, wenn man sich um alle bekümmern will.

Bie weit bin ich? Sun, bag mir meine Lefer alles, was ich mir fo muhfam erstritten habe, von felbst geschenkt hatten! — In der Fabel wird nicht eine jede Bahrheit, sondern ein allgemeiner moralischer San, nicht unter die Allegorie einer Haublung, sondern auf einen einzeln Fall, nicht verstedt oder verkleidet, sondern so zurüczestühret, daß ich, nicht bloß einige Aehnlichkeiten mit dem moralischen Sange in ihm entdede, sondern diesen ganz anschauend darinn erkenne.

Und bas ift bas Wefen ber Fabel? Das ift es, gang ericopft? -3d wollte es gern meine Lefer bereben, wenn ich es nur erft felbft glaubte. - 3ch lefe ben bem Ariftoteles ': "Gine obrigfeitliche Berfon "burch bas Loof ernennen, ift eben als wenn ein Schiffsberr, ber einen "Steuermann braucht, es auf bas Loof antommen liefe, welcher von fei-"nen Matrofen es fenn follte, anftatt bag er ben allergeschidteften bagu "unter ihnen mit Rleif aussuchte." - Sier find zwen besondere Falle, Die unter eine allgemeine moralische Bahrheit geboren. Der eine ift ber fich eben itt auffernde; ber andere ift ber erdichtete. Ift biefer erbichtete, eine Fabel? Niemand wird ibn bafur gelten laffen. - Aber wenn es beb bem Ariftoteles fo bieffe: "3br wollt euren Magiftrat burch bas Loof ernennen? 3ch forge, es wird euch geben wie jenem Schiffsberrn, ber, ale es ihm an einem Steuermanne fehlte zc." Das verfpricht boch eine Fabel? Und warum? Belde Beranberung ift bamit vorgegangen? Man betrachte alles genau, und man wird feine finden als biefe: Dort ward ber Schiffsherr burch ein als wenn eingeführt; er mard blog als. möglich betrachtet; und bier bat er bie Birflichteit erhalten; es ift bier ein gemiffer, es ift jener Schiffsberr.

Das trift ben Bunct! Der einzelne Fall, aus welchem bie Fabel

Aristoteles Rhetor, libr. II. cap. 20.

bestehet, muß als wirklich vorgestellet werben. Begnuge ich mich an ber Möglichkeit beffelben, fo ift es ein Benfviel, eine Barabel. - Es verlobnt fich ber Dube biefen wichtigen Unterschied, aus welchem man allein fo viel zwepbeutigen Fabeln bas Urtheil fprechen muß, an einigen Erempeln ju zeigen. - Unter ben Aefopifchen Fabeln bes Blanubes liefet man auch folgendes: "Der Biber ift ein vierfüffiges Thier, bas "meiftens im Baffer wohnet, und beffen Beilen in ber Debicin von "groffem Ruten find. Wenn nun biefes Thier von ben Menichen verfolgt "wird, und ihnen nicht mehr entfommen tann; was thut es? Es beift "fich felbft bie Beilen ab, und wirft fie feinen Berfolgern gu. Denn es "weiß gar mohl, bag man ihm nur biefermegen nachstellet, und es fein "Leben und feine Frenheit wohlfeiler nicht ertaufen fann !" - 3ft bas eine Fabel? Es liegt wenigstens eine vortreffliche Moral barinn. Und bennoch wird fich niemand bebenten, ihr ben Ramen einer Fabel abgu -fprechen. Rur über bie Urfache, warum er ihr abzusprechen fen, merben fich vielleicht bie meiften bebenten, und une boch endlich eine falfche angeben. Es ift nichts ale eine Naturgeschichte: wurde man vielleicht mit bem Berfaffer ber Critifchen Briefe ' fagen. Aber gleichwohl, murbe ich mit eben biefem Berfaffer antworten, handelt bier ber Biber nicht aus bloffem Inftintt, er banbelt aus freper Babl und nach reifer Ueberlegung; benn er weis es, warum er veriolat wird (γινωσχων ού γαριν διωχεται). Diefe Erhebung bes Inftintte jur Bernunft, wenn ich ihm glauben foll, macht es ja eben, baf eine Begegniß aus bem Reiche ber Thiere au einer Fabel wirb. Warum wird fie es benn bier nicht? 3ch fage: fie wird es besmegen nicht, weil ibr bie Birflichteit feblet. Die Birflichfeit tommt nur bem Gingeln, bem Individuo ju; und es laft fich teine Birflichfeit ohne bie Individualität gebenfen. Bas alfo bier von bem gangen Befchlechte ber Biber gefagt wird, hatte muffen nur von einem einzigen Biber gefagt merben; und alebann mare es eine Fabel geworben. - Ein ander Erempel: "Die Affen, fagt man, bringen zweb Junge gur Belt, movon fie bas eine febr beftig lieben und mit aller möglichen "Sorgialt pflegen, bas andere bingegen baffen und verfaumen. Durch ein "fonberbares Gefchid aber geschieht es, baf bie Mutter bas Geliebte "unter häufigen Liebtofungen erbrudt, inbem bas Berachtete gludlich

Fab. Aesop. 33.

<sup>2</sup> Gritifche Briefe. Burich 1746. @. 168.

"aufmächfet '." Auch biefes ift aus eben ber Urfache, weil bas, mas nur von einem Inbivibuo gefagt werben follte, von einer gangen Art gefagt wirb, feine Fabel. 216 baber Leftrange eine Fabel baraus machen wollte, mußte er ibm biefe Allgemeinheit nehmen, und bie Individualität bafur ertheilen 2. "Gine Meffin, erzehlt er, batte zwei Junge; in bas "eine war fie narrifd verliebt, an bem anbern aber war ihr fehr wenig "gelegen. Ginsmals überfiel fie ein ploplicher Schreden. Gefchwind raft "fle ihren Liebling auf, nimmt ihn in bie Arme, eilt babon, fturgt aber, "und ichlägt mit ihm gegen einen Stein, baß ihm bas Bebirn aus bem "gerschmetterten Schebel fpringt. Das anbere Junge, um bas fie fich im "gerinaften nicht befümmert batte, war ibr von felbst auf ben Ruden "gefprungen, batte fich an ihre Schultern angeflammert, und tam gludlich "baven." - Sier ift alles bestimmt; und mas bort nur eine Barabel mar, ift bier jur Fabel geworben. - Das icon mehr ale einmal angeführte Benfviel von bem Fischer, bat ben nehmlichen Febler; benn felten bat eine folechte Fabel einen Fehler allein. Der Fall ereignet fich allezeit, fo oft bas Net gezogen wird, baf bie Fische welche fleiner find, als bie Gitter bes Retes, burchichlupfen und bie gröffern bangen bleiben. Bor fich felbst ift biefer Fall alfo tein individueller Fall, fonbern batte es burch andere mit ibm verbundene Rebenumftanbe erft merben muffen.

Die Sache hat also ihre Richtigkeit: ber besondere Fall, aus welchem bie Fabel bestehet, muß als wirklich vorgestellt werden; er muß das senn, was wir in dem strengsten Berstande einen einzeln Fall nennen. Aber warum? Wie steht es um die philosophische Ursache? Warum begnügt sich das Exempel der practischen Sittenlehre, wie man die Fabel nennen kann, nicht mit der blossen Möglichkeit, mit der sich die Exempel andrer Wissenschaften begnügen? — Wie viel liesse sich hiervon plaudern, wenn ich ben neinen Lesern gar keine richtige psychologische Begriffe voraussehen wollte. Ich habe mich oben schon geweigert, die Lebre von der anschauenden Extenntnis aus unserm Weltweisen abzuschreiben. Und ich will auch hier nicht mehr davon beyderingen, als unumgänglich nöthig ist, die Folge meiner Gedanken au zeigen.

Die auschauente Erfenntniß ift vor sich felbst flar. Die symbolische entlehnet ihre Rarbeit von ber auschauenben.

<sup>1</sup> Fab. Aesop. 268.

<sup>3</sup> In feinen gabein, fo mie fie Richarbfon aboptirt bat, bie 187te.

Das Allgemeine eriftiret nur in bem Besonbern, und tann nur in bem Besonbern anschauenb erfannt werben.

Einem allgemeinen symbolischen Schluffe folglich alle bie Rarbeit zu geben, beren er fähig ift, bas ift, ihn so viel als möglich zu erläutern; muffen wir ihn auf bas Besonbere reduciren, um ihn in biesem anschauend zu erkennen.

Ein Besonderes, in so fern wir das Allgemeine in ihm anschauend erkennen, heißt ein Exempel.

Die allgemeinen symbolischen Schlusse werben also burch Exempel erlautert. Alle Wiffenschaften bestehen aus bergleichen symbolischen Schlusfen; alle Wiffenschaften bedürfen baber ber Exempel.

Doch die Sittenlehre muß mehr thun, als ihre allgemeinen Schlüffe bloß erlantern; und die Klarheit ist nicht ber einzige Borzug der anschauenben Ertenntniß.

Beil wir durch diese einen Sat geschwinder übersehen, und so in einer fürzern Zeit nicht Bewegungsgrunde in ihm entbeden können, als wenn er symbolisch ausgedrückt ist: so hat die anschanende Erkenntnis auch einen weit gröffern Einfluß in den Willen, als die symbolische.

Die Grade dieses Einflusses richten sich nach ben Graden ihrer Lebhaftigfeit; und die Grade ihrer Lebhaftigfeit, nach den Graden der nähern und mehrern Bestimmungen, in die das Besondere gesetzt wird. Je näher das Besondere bestimmt wird, je mehr sich darinn unterscheiden läßt, besto grösser ift die Lebhaftigseit der auschauenden Erkenntnis.

Die Möglichkeit ist eine Art bes Allgemeinen; benn alles was möglich ist, ist auf verschiedene Art möglich.

Ein Besonberes also, bloß als möglich betrachtet, ift gewissermaafsen noch etwas Allgemeines, und hindert, als biefes, die Lebhaftigkeit der anschauenden Erkenntnift.

Folglich muß es als wirflich betrachtet werben und bie Individualität erhalten, unter ber es allein wirflich sehn tann, wenn bie anschauenbe Erfenntniß ben höchsten Grad ihrer Lebhaftigkeit erreichen, und so machtig, als möglich, auf ben Willen wirfen foll.

Das Mehrere aber, bas bie Sittenlehre, auffer ber Erläuterung, ihren allgemeinen Schilffen schuldig ift, bestehet eben in biefer ihnen zu ertheilenben Fähigkeit auf ben Willen zu wirfen, bie sie burch bie anschauende Erkenntnif in bem Birklichen erhalten, ba andere Biffenschaften,

benen es um bie bloffe Erläuterung zu thun ift, fich mit einer geringern Lebhaftigfeit ber anschauenben Erkenntniß, beren bas Besonbere, als bloß möglich betrachtet, fähig ift, begnugen.

Hier bin ich also! Die Fabel erforbert beswegen einen wirklichen Fall, weil man in einem wirklichen Falle mehr Bewegungsgründe und beutlicher unterscheiden kann, als in einem möglichen; weil bas Wirkliche eine lebhaftere Ueberzeugung mit sich führet, als bas bloß Mögliche.

Ariftoteles icheinet biefe Rraft bes Birtlichen gwar gefannt gu haben; weil er fie aber aus einer unrechten Quelle herleitet, fo tonnte es nicht fehlen, er mußte eine falfche Unwendung bavon machen. Es wird nicht undienlich fenn, feine gange Lehre von bem Erempel (nepe παραδειγματος) bier zu überfeben 3. Erft von feiner Gintbeilung bes Grempels: Παραδειγματών δ' είδη δυο έστιν, fact er: έν μεν γαρ έστι παραδειγματος έιδος, το λεγειν πραγματα προγεγενημενα, έν δε, το άυτα ποιειν. Τουτου δ' έν μεν παραβολη: έν δε λογοι: οίον οι αισκωπειοι και λιβυοι. Die Gintheilung überhaupt ift richtig: von einem Commentator aber wurde ich verlangen, baft er une ben Grund von ber Unterabtbeilung ber erbichteten Erempel bebbrachte, und une lebrte, marum es beren nur ameherlen Arten gebe, und mehrere nicht geben tonne. Er murbe biefen Grund, wie ich es oben gethan habe, leicht aus ben Benfpielen felbft abftrabiren tonnen, bie Ariftoteles bavon giebt. Die Barabel nehmlich führt er burch ein wonep et rig ein; und bie Fabeln erzehlt er als etwas wirklich Geschehenes. Der Commentator mufte also biefe Stelle fo umidreiben: Die Erempel werben entweber aus ber Beidichte genommen, ober in Ermanglung berfelben erbichtet. Beb jebem gefchebenen Dinge laft fich bie innere Möglichfeit von feiner Birflichfeit unterfcheiben, obgleich nicht trennen, wenn es ein geschebenes Ding bleiben foll. Die Rraft, Die es als ein Grempel baben foll, liegt alfo entweber in feiner bloffen Doglichfeit, ober zugleich in feiner Birtlich-Soll fie bloft in jener liegen, fo branchen wir, in feiner Ermanglung, auch nur ein bloft mögliches Ding zu erbichten: foll fie aber in biefer liegen, fo muffen wir auch unfere Erbichtung von ber Doglichteit zur Birflichfeit erheben. In bem erften Falle erbichten wir eine Barabel, und in bem andern eine Fabel. - (Bas filt eine weitere

Aristoteles Rhetor, lib. H. cap. 20.

Eintheilung ber Fabel bierans folge, wird fich in ber britten Abhandlung zeigen).

Und fo weit ift miber bie Lehre bes Griechen eigentlich nichts zu erinnern. Aber nunmehr fommt er auf ben Werth biefer verschiebenen Arten von Erempeln, und fagt: Eigi & oi doyoi δημηγορικοι: και έγουσιν άγαθον τουτο, ότι πραγματα μεν έυρειν όμοια γεγενημενα, χαλεπον, λογους δε όμον. Ποιησαι γαρ δει ώσπερ και παραβολας, άν τις δυνηται το όμοιον όραν, όπερ ύαον έςιν έχ φιλοσοφίας. Ραω μεν ούν πορισασθαί τα δια των λογων: χρησιμωτερα δε προς το βουλευσασθαι, τα δια των πραγματων: όμοια γαρ, ώς έπι το πολυ, τα μελλοντα τοις yeyovoge. Ich will mich itt nnr an ben letten Ausspruch biefer Stelle balten. Ariftoteles fagt, bie biftorifchen Erempel batten beswegen eine gröffere Rraft zu überzeugen, ale bie Fabeln, weil bas Bergangene gemeiniglich bem Bufunftigen abnlich fen. Und hierinn, glaube ich, bat fich Ariftoteles geirret. Bon ber Birflichkeit eines Kalles, ben ich nicht felbit erfahren babe, tann ich nicht anbere ale aus Grunden ber Bahricheinlichkeit überzeugt werben. 3ch glaube bloft beswegen, baf ein Ding geschehen, und baft es so und so geschehen ift, weil es bochft mahrscheinlich ift, und hochft unwahrscheinlich febn wurde, wenn es nicht, ober wenn es anbere gefcheben mare. Da alfo einzig und allein bie innere Bahricheinlichkeit mich bie ebemalige Birklichkeit eines Falles glauben macht, und biefe innere Bahrscheinlichfeit fich eben fo mobl in einem erbichteten Falle finden tann; mas tann bie Birtlichteit bes erftern für eine gröffere Rraft auf meine Ueberzeugung baben, als bie Birflichfeit bes anbern? 3a noch mehr. Da bas hiftorisch Bahre nicht immer auch mabricheinlich ift: ba Ariftoteles felbft bie Gentenz bes Maatho billiget:

> Ταχ' ἀν τις είπος άυτο τουτ' είναι λεγοι: Βρότοισι πολλα τυγχανείν οὐ είποτα:

ba er hier felbst sagt, baß bas Bergangene nur gemeiniglich (éne ro nodu) bem Zukünftigen ähnlich sen; ber Dichter aber die frehe Gewalt hat, hierinn von der Natur abzugehen, und alles, was er für wahr ausgiebt, auch wahrscheinlich zu machen: so sollte ich meinen, wäre es wohl klar, daß den Fabeln, überhaupt zu reden, in Ansehung der Ueberzeugungskraft, der Borzug vor den historischen Exempeln gebühre x.

Und nunmehr glaube ich meine Meinung von bem Wefen ber Fabel genugsam vorbereitet zu haben. Ich fasse daher alles zusammen und sage: Benn wir einen allgemeinen moralischen Sat auf einen besondern Fall zurüdführen, diesem besondern Falle die Birklichkeit ertheilen, und eine Geschichte daraus dichten, in welcher man ben allgemeinen Sat anschauend erkennt: so heißt diese Erdichtung eine Fabel.

Das ift meine Erklärung, und ich hoffe, baß man fie ben ber Anwendung eben so richtig als fruchtbar finden wird.

#### II.

# Bon dem Gebrauche der Thiere in der Fabel.

Der größte Theil ber Fabeln hat Thiere, und wohl noch geringere Geschöpse zu handelnden Personen. — Was ist hiervon zu halten? Ift es eine wesentliche Eigenschaft der Fabel, daß die Thiere darinn zu moralischen Wesen erhoben werden? Ist es ein Handgriff, der dem Dichter die Erreichung seiner Absicht verkurzt und erleichtert? Ist es ein Gebrauch, der eigentlich keinen ernstlichen Ruten hat, den man aber, zu Ehren des ersten Ersinders, behbehält, weil er wenigstens schnachisch ist — quod risum movet? Oder was ist es?

Batteur hat viese Fragen entweber gar nicht verausgesehen, ober er war listig genug, daß er ihnen damit zu entsommen glaubte, wenn er ben Gebrauch ber Thiere seiner Erklärung sogleich mit anflickte. Die Fabel, sagt er, ist die Erzehlung einer allegorischen Handlung, die gemeinigsich den Thieren bengesegt wird. — Bollsommen à la Françoise! Ober, wie der Hahn über die Kohlen! — Warum, nichten wir gerne wissen, warum wird sie gemeinigsich den Thieren bengelegt? D, was ein langsamer Deutscher nicht alles fragt!

Ueberhaupt ift unter allen Aunstrichtern Breitinger ber einzige, ber biefen Bunkt berührt hat. Er verbient ce also um so viel mehr, bag wir ihn hören. "Beil Aespuns, sagt er, "die Fabel zum Unterrichte bes "gemeinen bürgerlichen Lebens angewendet, so waren seine Lehren meistens "ganz bekannte Sätze und Lebensregeln, und also mußte er auch zu den

"allegorifden Borftellungen berfelben gang gewohnte Sanblungen und Ben-"fpiele aus bem gemeinen Leben ber Menfchen entlebnen; Da nun aber "bie täglichen Gefchafte und Sandlungen ber Menichen nichts ungemeines "ober merholirbig reigenbes an fich haben, fo mußte man nothwendig auf "ein neues Mittel bedacht fenn, auch ber allegorifden Erzehlung eine an-"Bugliche Rraft und ein reitenbes Unseben mitzutheilen, um ihr alfo ba-"burch einen fichern Gingang in bas menfchliche Berg aufzuschlieffen, "Radbem man nun mahrgenommen, bag allein bas Geltene, Reue und "Bunderbare, eine folche erwedenbe und angenehm entzudenbe Rraft auf "bas menfchliche Gemuth mit fich führet, fo mar man bedacht, bie Er-"Behlung burch bie Reuheit und Geltfamteit ber Borftellungen munberbar "au machen, und alfo bem Rorper ber Fabel eine ungemeine und reigenbe "Schonbeit benaulegen. Die Erzehlung bestehet aus zween mefentlichen "Bauptumftanben, bem Umftanbe ber Berfon, und ber Cache ober Sanb-"lung; ohne biefe tann teine Erzehlung Plat haben. Alfo muß bas "Bunberbare, welches in ber Erzehlung berrichen joll, fich entweber auf "bie Sandlung felbft, ober auf bie Berfonen, tenen felbige jugefchrieben "wird, beziehen. Das Bunberbare, bas in ben täglichen Beichaften und "Sandlungen ber Menichen portommt, bestebet vornehmlich in bem Un-"vermutheten, fowohl in Abficht auf bie Bermeffenheit im Unterfangen, "ale bie Bogheit ober Thorheit im Ausführen, juweilen auch in einem "gang unerwarteten Musgange einer Sache: weil aber bergleichen munber-"bare Sandlungen in bem gemeinen Leben ber Menfchen etwas unge-"gewohntes und feltenes find; ba bingegen bie meiften gewöhnlichen Sand-"lungen gar nichts ungemeines ober mertwürdiges an fich baben; fo fab "man fich gemuffiget, bamit bie Erzehlung ale ber Rorper ber Fabel, "nicht verächtlich wurde, berfelben burch bie Beranberung und Bermanb-"lung ber Berfonen, einen angenehmen Schein bes Bunberbaren mitgu-"theilen. Da nun bie Menfchen, ben aller ihrer Berfchiebenbeit, bennoch "überhaupt betrachtet in einer wefentlichen Gleichheit und Bermanbtichaft "fteben, fo befann man fich, Wefen von einer bobern Ratur, bie man "wirklich ju fenn glaubte, ale Gotter und Benioe, ober folche bie man "burch bie Frepheit ber Dichter ju Wefen erfchuf, als bie Tugenben, bie "Rrafte ber Seele, bas Blud, Die Belegenheit zc. in Die Erzehlung ein-"duführen; vornehmlich aber nahm man fich bie Frenheit beraus, bie Thiere, "bie Bflangen, und noch geringere Befen, nehmlich bie leblofen Gefchopfe,

"zu ber höhern Natur ber vernnnftigen Wefen zu erheben, indem man "ihnen menschliche Bernunft und Nebe mittheilte, damit sie also fähig "würden, und ihren Bustand und ihre Begegnisse in einer und vernehm"lichen Sprache zu erklären, und burch ihr Exempel von ähnlichen mora"lischen Handlungen unstre Lehrer abzugeben 2e."

Breitinger also behauptet, daß die Erreichung des Wunderbaren die Ursache sey, warum man in der Fabel die Thiere, und andere niedrigere Geschöpfe, reden und vernunftmässig handeln lasse. Und eben weil er diese für die Ursache hält, glandt er, daß die Fabel überhaupt, in ihrem Wesen und Ursprunge betrachtet, nichts anders als ein lehrreiches Bunderbare sey. Diese seine zwehte Erklärung ist es, welche ich hier, versprochnermaassen, untersuchen muß.

Es wird aber beh dieser Untersuchung vornehmlich barauf ankommen, ob bie Einsuhrung ber Thiere in ber Fabel wirflich wunderbar ift. Ift see, so hat Breitinger viel gewonnen; ift sie es aber nicht, so liegt auch sein ganges Fabelspstem, mit einmal, über bem hauffen:

Bunberbar foll biefe Ginführung fenn? Das Bunberbare, fagt eben biefer Runftrichter, legt ben Schein ber Babrheit und Döglichfeit ab. Diefe anscheinenbe Unmöglichkeit alfo geboret ju bem Befen bes Bunberbaren; und wie foll ich nunmehr jenen Gebrauch ber Alten, ben fie felbft icon zu einer Regel gemacht hatten, bamit vergleichen? Die Alten nehmlich fingen ihre Fabeln am liebsten mit bem Dage, und bem barauf folgenben Rlagefalle an. Die griechischen Rhetores nennen biefes furz, bie Fabel in bem Rlagefalle (rais airiarixais) vortragen; und Theon, wenn er in feinen Borübungen ' bierauf tommt, führet eine Stelle bes Ariftoteles an, mo ber Philosoph ticfen Gebrauch billiget, und es gwar besmegen für rathfamer erflaret, fich ben Ginführung einer Fabel lieber auf bas Alterthum ju beruffen, als in ber eigenen Berfon ju fpreden, bamit man ten Anfchein, als erzehle man etwas nnmögliches, vermindere. (ίνα παραμυθησωνται το δοκαιν άδυνατα Leyeen). Bar alfo bas ber Alten ihre Denfungsart, wollten fie ben Schein ber Unmöglichkeit in ber Fabel fo viel ale möglich verminbert miffen: fo mußten fie nothwendig weit bavon entfernt fenn, in ber Fabel etwas Bunberbares ju fuchen, ober jur Abficht ju baben; bem bas Bunberbare muß fich auf biefen Schein ber Unmöglichteit grunben.

<sup>1</sup> Dach ber Angabe bes Camerarius C. 28.

Beiter! Das Bunberbare, fagt Breitinger an mehr als einem Orte, fen ber bochfte Grab bes Reuen. Diefe Reubeit aber muß bas Bunderbare, wenn es feine geborige Wirfung auf uns thun foll, nicht allein bloff in Unfebung feiner felbft, fonbern auch in Unfebung unfrer Borftellungen haben. Mur bas ift munberbar, mas fich febr felten in ber Reihe ber natürlichen Dinge eräugnet. Und nur bas Wunterbare behalt feinen Ginbrud auf une, beffen Borftellung in ber Reihe unferer Borftellungen eben fo felten vortommt. Auf einen fleifligen Bibellefer wird bas größte Bunber, bas in ber Schrift aufgezeichnet ift, ben Ginbrud ben weitem nicht mehr machen, ben es bas erstemal auf ibn gemacht bat. Er liefet es enblich mit eben fo wenigem Erftaunen, bag bie Conne einmal ftille geftanben, ale er fie täglich auf und niebergeben fieht. Das Bunder bleibet immer baffelbe; aber nicht unfre Gemutheverfaffung, wenn wir es zu oft benten. - Folglich wirbe auch bie Ginführung ber Thiere uns bodftens nur in ben erften Fabeln munterbar vortommen; fanben wir aber, bag bie Thiere faft in allen Fabeln fprachen und urtheilten, fo murbe biefe Conberbarfeit, fo groß fie auch an und vor fich felbft mare, bod gar balb nichts Conberbares mehr für uns haben.

Aber wozu alle diese Umschweisse? Was sich auf einmal umreissen läßt, braucht man das erst zu erschiltern? — Darum kurz: daß die Thiere, und andere niedrigern Geschöpse, Sprache und Bermunst haben, wird in der Fabel vorauszesest; es wird angenommen; und soll nichts weniger als wunderbar seyn. — Wenn ich in der Schrift lese ': "Da thät der Herr der Eselin den Mund auf und sie sprach zu Wilsam ze." so lese ich etwas wunderbares. Aber wenn ich bei dem Aesopus lese is eraeve, ore asopungena in ta Loua, ron die noch reson else else einen gesagt haben:" so ist es wohl offendar, daß mir der Fausiss wunderbares erzesben will; sondern rielmehr etwas, daß zu der Zeit, die er mit Ersaubniß seines Leses annimmt, dem gemeinen Laufe der Natur vollsommen gemäß war.

Und das ist so begreifflich, sollte ich meinen, daß ich mich schämen muß, noch ein Wort hinzuguthun. 3ch tomme vielmehr sogleich auf die wahre Ursache, — die ich wenigstens für die wahre halte, — warum

<sup>1 4</sup> B. Mof. XXII. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fab. Aesop. 316.

Beffing, fammtl. Berte. V.

ber Fabulift bie Thiere oft zu feiner Absicht bequemer findet, ale bie Menfchen. - 3ch fete fie in bie allgemein befannte Beftanbtbeit ber Charaftere. - Gefett aud, es mare noch fo leicht, in ber Weschichte ein Erempel zu finten, in welchem sich biese ober jene moralifche Babrbeit aufchauend erkennen lieffe. Bird fie fich besmegen von jebem, obne Ausnahme, barinn ertennen laffen? Auch von bem, ber mit ben Charafteren ber baben intereffirten Berfonen nicht vertraut ift? Unmöglich! Und wie viel Berfonen find wohl in ber Beschichte fo allgemein befannt, bag man fie nur nennen burfte, um fogleich beb einem jeben ben Begriff von ber ihnen gutommenben Dentungsart und anbern Gigenschaften zu erweden? Die umftandliche Charafterifirung baber zu permeiben, beb welcher es boch noch immer zweiselhaft ift, ob fie beb allen bie nebmlichen Ibeen bervorbringt, mar man gezwungen, fich lieber in bie fleine Gphare berjenigen Wefen einzuschränten, von benen man es zuverläffig weis, bag auch ben ben Unwiffenbften ihren Benennungen biefe und feine andere 3bee entspricht. Und weil von biefen Wefen bie menigsten, ihrer Ratur nach geschickt maren, Die Rollen frever Wefen über fich zu nehmen, fo erweiterte man lieber bie Schranken ibrer Ratur, und machte fie, unter gemiffen mabricheinlichen Boraussetungen, bagu geididt.

Dan bort: Britannicus und Nero. Bie viele miffen, mas fie boren? Ber mar biefer? Ber jener? In welchem Berbaltniffe fieben fie gegen einander? - Aber man bort: ber Wolf und bas Lamm; fogleich weis jeber, mas er boret, und weis, wie fich bas eine ju bem anbern, verhalt. Diefe Borter; welche ftrade ihre gemiffen Bilber in une erweden, beforbern bie anschauenbe Erfenntnig, bie burch jene Ramen, ben melden auch bie, benen fie- nicht unbefannt find, gewiß nicht alle polltommen eben baffelbe benten, verhindert wird. Wenn baber ber Fabulift teine vernünftigen Individua auftreiben tann, die fich burch ihre bloffe Benennungen in unfere Ginbilbungefraft ichilbern, fo ift es ibm erlaubt, und er bat Jug und Recht, bergleichen unter ben Thieren ober unter noch geringern Befchöpfen gu fuchen. Man fete, in ber Fabel von bem Bolfe und bem Lamme, auftatt bes Bolfes ben Rere, anftatt bes Lammes ben Britannicus, und bie Fabel bat auf einmal alles verloren, mas fie gu einer Fabel für bas gange menschliche Befdlecht macht. Aber man fete anftatt bes Lammes und bes Bolfes, ben Riefen und ben 3 merg, und

fie verlieret ichon weniger; benn auch ber Riefe und ber 3merg find Individua, beren Charafter, ohne weitere Singuthuung, giemlich aus ber Benennung erhellet. Dber man verwandle fie lieber gar in folgenbe menfcliche Fabel: "Ein Priefter tam zu bem armen Manne bes Prophe-"ten ' und fagte: Bringe bein weiffes Lamm bor ben Altar, benn bie "Götter forbern ein Opfer. Der Urme erwieberte: mein Nachbar hat "eine gablreiche Beerbe, und ich habe nur bas einzige Lamm. Du haft "aber ben Gottern ein Gelubbe gethan, verfette biefer, weil fie beine "Felder gefegnet. — Ich habe tein Feld; war die Antwort. — Run fo "war es bamals, als fie beinen Sohn von feiner Krantheit genesen lieffen "- D, fagte ber Arme, bie Gotter baben ibn felbft jum Opfer bin-Gottlofer! gurnte ber Priefter; bu lafterft! und rig bas "Lamm aus feinem Schooffe zc." - - Und wenn in biefer Bermandlung bie Fabel noch weniger verloren bat, fo fommt es blog baber, weil man mit bem Borte Briefter ben Charafter ber Sabfuchtigfeit, leiber, noch weit geschwinder verbindet, ale ben Charafter ber Blutdürstigfeit mit bem Borte Riefe; und burch ben armen Dann bes Bropheten bie 3bee ber unterbrudten Unichulb noch leichter erregt wirb, als burch ben 3 werg. - Der befte Abbrud biefer Fabel, in welchem fie ohne 3meifel am allerwenigsten verloren bat, ift bie Fabel von ber Rate und bem Sahne . Doch weil man auch hier fich bas Berhaltniß ber Rate gegen ben Sahn nicht fo geschwind bentt, ale bort bas Berbaltnig bes Bolfes jum lamme, fo fint biefe noch immer bie allerbequemften Befen, bie ber Fabulift zu feiner Abficht bat wehlen fonnen.

Der Berfasser ber oben angesuhrten Critischen Briefe ist mit Breitingern einerlen Meinung, und sagt unter andern, in der erdichteten Berson des Hermann Axels?: "Die Fabel bekömmt durch diese "sonderbare Personen ein wunderliches Ansehn. Es wäre keine ungeschickte "Fabel, wenn man dichtete: Ein Mensch sah auf einem hohen Baume "die schönften Birnen hangen, die seine Lust davon zu essen, mächtig "reitzeten. Er bemühte sich lange, auf benselben hinauf zu klimmen, aber "es war umsonst, er mußte es endlich ausgeben. Indem er weggieng, "sagte er: Es ist mir gesunder, daß ich sie noch länger stehen lasse, sa

<sup>1 2</sup> B. Samuelie XII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fab. Aesop. 6.

<sup>3</sup> G. 166.

"find bod noch nicht zeitig genug. Aber biefes Befchichtden reitet nicht "ftart genug; es ift ju platt ic. - 3ch geftehe es Bermann Arein au: bas Geschichtchen ift febr platt, und verbienet nichts weniger, als ben Namen einer guten Fabel. Aber ift es blog beswegen fo platt geworben, weil tein Thier barinn rebet und handelt? Bewiß nicht; fonbern es ift es baburch geworben, weil er bas Inbivibnum, ben Fuche, mit beffen bloffem Ramen wir einen gewiffen Charafter verbinben, aus welchem fich ber Grund von ber ihm zugeschriebenen Sandlung angeben laft, in ein anbere Individuum verwandelt bat, beffen Rame feine Ibee eines beftimmten Charaftere in une erwedet. "Ein Menfch!" Das ift ein viel au allgemeiner Begriff für bie Fabel. Un was für eine Art von Denichen foll ich baben benten? Es giebt beren fo viele! Aber "ein Ruchs!" Der Kabulift weis nur von Ginem Ruchfe, und fobalb er mir bas Bort nennt, fallen auch meine Gebanten fogleich nur auf Ginen Charafter. Anftatt bes Denichen überhaupt batte Bermann Arel alfo meniaftens einen Gasconier feten muffen. Und alebenn murbe er mobl gefunden haben, bag die Fabel burch die bloffe Beglaffung bes Thieres, fo viel eben nicht verlore, befonders wenn er in bem nebmlichen Berhaltniffe auch bie übrigen Umftanbe geanbert, und ben Basconier nach etwas mehr. als nach Birnen, luftern gemacht batte.

Da also bie allgemein bekannten und unveränderlichen Charaktere der Thiere die eigentliche Ursache sind, warum sie der Fabulist zu moralischen Wesen erhebt, so kömmt mir es sehr sonderbar vor, wenn man es Einem zum besondern Ruhme machen will, "daß der Schwan in seinen Fabeln "nicht singe, noch der Pelican sein Blut für seine Inngen vergiesse '.— Als ob man in den Fabelbüchern die Naturgeschichte studieren sollte! Wenn dergleichen Eigenschaften allgemein bekannt find, so sind sie werth gebrancht zu werden, der Naturalist mag sie bekräftigen oder nicht. Und derjenige der sie uns, es seh durch seine Exempel oder durch seine Lehre, aus den Händen spielen will, der nenne uns erst andere Individua, von denen es bekannt ist, daß ihnen die nehmlichen Eigenschaften in der That zusommen.

Je tiefer wir auf ber Leiter ber Wefen herabsteigen, besto feltner kommen und bergleichen allgemein bekannte Charaktere vor. Dieses ist benn auch die Ursache, warum sich ber Fabulist so felten in bem Pflangenreiche, noch seltener in bem Steinreiche und am allerseltensten vielleicht

unter ben Werken ber Kunst finden läßt. Denn daß es deswegen geschehen sollte, weil es stuffenweise immer unwahrscheinlicher werde, daß diese geringern Werke der Natur und Kunst empfinden, denken und sprechen könnten; will mir nicht ein. Die Fabel von dem ehernen und bem irdenen Topfe ist nicht um ein Haar schlechter oder unwahrscheinlicher als die beste Fabel, 3. E. von einem Affen, so nahe auch dieser dem Menschen verwandt ist, und so unendlich weit jene von ibm abstehen.

Indem ich aber die Charaftere der Thiere zur eigentlichen Ursache ihres vorzüglichen Gebrauchs in der Fabel mache, will ich nicht sagen, daß die Thiere dem Fabulisten sonst zu weiter gar nichts nütten. Ich weis es sehr wohl, daß sie unter andern in der zusammen gesetzten Fabel das Bergnügen der Bergleichung um ein großes vermehren, welches alsbenn kaum merklich ift, wenn sowohl der wahre als der erdichtete einzelne Fall betde aus handelnden Bersonen von einerlen Art, aus Menschen, bestehen. Da aber dieser Nupen, wie gesagt, nur in der zusammen gesetzten Fabel Statt findet, so kann er die Ursache nicht senn, warum die Thiere auch in der einfachen Fabel, und also in der Fabel siberhaupt, dem Dichter sich gemeiniglich mehr empsehlen, als die Menschen.

. Ja, ich will es magen, ben Thieren, und andern geringern Beschöpfen in ber Fabel noch einen Ruten gugufchreiben, auf welchen ich vielleicht burch Schluffe nie gefommen mare, wenn mich nicht mein Wefühl barauf Die Fabel bat unfere flare und lebenbige Erfenntniß gebracht hätte. eines moralifden Sates gur Abficht. Nichts verbuntelt unfere Erkenntnig mehr ale bie Leibenschaften. Folglich muß ber Fabulift bie Erregung ber Leibenschaften fo viel als möglich vermeiben. Wie fann er aber anbers, 3. B. bie Erregung bes Mitleibs vermeiben, ale wenn er bie Wegenstanbe beffelben unvolltommener macht, und anftatt ber Menfchen Thiere, ober noch geringere Befcopfe annimmt. Man erinnere fich noch einmal ber Fabel von bem Bolfe und Lamme, wie fie oben in bie Fabel von bem Briefter und bem armen Manne bes Bropheten verwandelt Wir haben Mitleiben mit bem Camme; aber biefes Mitleiben ift fo fdwach, bag es unferer anschauenben Erfenntnig bie moralifchen Sapes feinen merklichen Gintrag thut. Bingegen wie ift es mit bem armen Manne? Rommt es mir nur fo bor, ober ift es wirtlich mabr, bag wir mit biefem viel zu viel Mitleiben haben, und gegen ben Briefter viel zu viel Unwillen empfinden, als bag bie anschauende Erkenntnif bes moralischen Sages bier eben fo klar sehn könnte, als fie bort ift?

#### III.

# Bon der Gintheilung der Fabeln.

Die Fabeln sind verschiedener Eintheilungen fahig. Bon einer, die sich ans ber verschiedenen Anwendung berselben ergiebt, habe ich gleich Ansags geredet. Die Fabeln nehmlich werden entweder bloß auf einen allgemeinen moralischen Sah angewendet, und heissen ein ach e Fabeln; oder sie werden auf einen wirklichen Fall angewendet, der mit der Fabel unter einem und eben demselben moralischen Sate enthalten ist, und heissen zu fammengesetzte Fabeln. Der Nuten dieser Eintheilung hat sich bereits an mehr als einer Stelle gezeiget.

Eine andere Eintheilung wurde sich aus ber verschiednen Beschaffenheit des moralischen Sates herholen lassen. Es giebt nehmlich moralische Sate, die sich besser in einem einzeln Falle ihres Gegentheils, als in einem einzeln Falle der unmittelbar unter ihnen begriffen ist, anschauend erkennen lassen. Fabeln also, welche den moralischen Sat in einem einzeln Falle des Gegentheils zur Intuition bringen, wurde man vielleicht in dirette Fabeln, so wie die andern dirette Fabeln nennen können.

Doch von biesen Eintheilungen ist hier nicht die Frage; noch viel weniger von jener unphilosophischen Eintheilung nach ben verschiedenen Ersfindern oder Dichtern, die sich einen vorzüglichen Namen damit gemacht haben. Es hat den Runftrichtern gefallen, ihre gewöhnliche Eintheilung der Fabel von einer Berschiedenheit herzunehmen, die mehr in die Augen fällt; von der Berschiedenheit nehmlich der darinn handelnden Personen. Und diese Eintheilung ift es, die ich hier näher betrachten will.

Aphthonius ist ohne Zweisel der älteste Scribent, der ihrer erwähnet. Του δε μυθου, sagt er in seinen Borübungen, το μεν έξι λογικου, το δε ήθικου, το δε μικτου. Και λυγικου μεν έν φ τι ποιων ανθρωπος πεπλαξαι: ήθικου δε το των άλογων ήθος απομιμουμενου: μικτου δε το έξ άμφοτερων άλογου και λογικου. Es giebt dreh Gattungen den Fabeln; die dernünstige, in welcher der Mensche Person ist; die sittliche,

in welcher unvernünftige Befen aufgeführet werben; die vermischte, in welcher so wohl unvernünftige als vernünftige Befen vorlommen.

— Der Haupetsehler dieser Eintheilung, welcher sogleich einem jeden in die Augen leuchtet, ist der, das sie das nicht erschöpft, was sie erschöpfen sollte. Denn wo bleiben diejenigen Fabeln, die aus Gottheiten und allegorischen Bersonen bestehen? Aphthonius hat die vernünftige Gattung ausbrücklich auf den einzigen Menschen eingeschränkt. Doch wenn diesem Fehler auch abzuhelsen wäre; was kann dem ohngeachtet roher und mehr von der obersten Fläche abgeschöpft sehn, als diese Eintheilung? Desnet sie uns nur auch die geringste frehere Einsicht in das Wesen der Fabel?

Batteur murbe baber ohne Zweifel eben fo mobl gethan haben, wenn er von ber Gintheilung ber Fabel gar geschwiegen batte, als bag er uns mit jener tablen aphthonianischen abfpeifen will. Aber mas wird man vollents von ihm fagen, wenn ich zeige, bag er fich bier auf einer fleinen Tude treffen laft? Rurg guvor fagt er unter anbern von ben Berfonen ber Fabel: "Dan bat bier nicht allein ben Bolf und bas Lamm, "bie Gide und bas Schilf, fonbern auch ben eifernen und ben irbenen "Topf ibre Rollen fpielen feben. Dur ber Bert Berftanb und bas "Fraulein Ginbilbung straft, und alles, mas ihnen abnlich fiebet, "find von biefem Theater ausgefchloffen worben; weil es ohne 3meifel "fcmerer ift, biefen bloß geiftigen Befen einen daraftermäffigen Rorper "zu geben; ale Rorpern, bie einige Analogie mit unfern Organen haben, "Beift und Seele ju geben !. - Merkt man wiber wen biefes geht? Biber ben be la Motte, ber fich in feinen Fabelu ber allegorifchen Befen fehr häuffig bebienet. Da biefes nun nicht nach bem Gefchmade unfere oft mehr edeln ale feinen Runftrichtere mar, fo tonnte ibm bie aphthonianifche mangelhafte Gintheilung ber Rabel nicht andere als willtommen fenn, indem es burch fie ftillichmeigend gleichsam gur Regel gemacht wird, bag bie Gottheiten und allegorischen Wefen gar nicht in bie Aefopifche Fabel gehoren. Und biefe Regel eben mochte Batteur gar ju gern festfeten, ob er fich gleich nicht getrauet, mit ausbrudlichen Worten barauf zu bringen. Gein Spftem von ber Fabel tann auch nicht mohl ohne fie bestehen. "Die afopische Fabel, fagt er, ift eigentlich ju reben, "bas Schaufpiel ber Rinber; fie unterscheibet fich von ben übrigen nur

<sup>1</sup> Rach ber Ramlerfchen Ueberfebung, G. 244.

"burch die Geringfügigkeit und Naivität ihrer spielenden Bersonen. Man "sieht auf diesem Theater keinen Casar, keinen Alexander, aber wohl die "Fliege und die Ameise z." Freysich; diese Geringfügigkeit der-spielenden Bersonen vorauszesetzt, konnte Batteux mit den höhern poetischen Wesen des die Amotte unmöglich zufrieden sehn. Er verwarf sie also, ob er schon einen guten Theil der besten Fabeln des Alterthums zugleich mit verwerfen nußte; und zog sich, um den kritischen Anfällen beswegen weniger auszesetzt zu sehn, unter den Schut der mangelhasten Eintheilung des Aphthonius. Gleich als ob Aphthonius der Mann wäre, der alle Gattungen von Fabeln, die in seiner Eintheilung nicht Plat haben, eben dadurch verdammen könnte! Und diesen Mißbrauch einer erschlichenen Autorität, nenne ich eben die fleine Tücke, deren sich Batteux in Ausselung des de la Motte hier schuldig gemacht hat.

Bolf ' bat bie Eintheilung bes Aphthonius gleichfalls bepbehalten, aber einen weit eblern Bebrauch babon gemacht. Diefe Eintbeilung in vernünftige und fittliche Rabeln, meinet er, flinge zwar ein wenig fonberbar; benn man fonnte fagen, baf eine jebe Fabel fomobl eine vernunftige ale eine fittliche Fabel mare. Sittlich nehmlich fen eine jebe Fabel in fo fern, ale fie einer fittlichen Babrbeit jum Beften erfunden worben; und vernünftig in fo fern, ale biefe fittliche Babrheit ber Bernunft gemäß ift. Doch ba es einmal gewöhnlich fen, biefen Borten bier eine andere Bedeutung ju geben, fo wolle er feine Neuerung machen. Arbthonius babe fibrigens ben feiner Gintheilung bie Abficht gehabt, bie Bericbiebenbeit ber Fabeln gang ju ericopfen, und mehr nach biefer Abficht, ale nach ben Borten, beren er fich baben bebient habe, muffe fie beurtheilet werben. Absit enim, fagt er - und o, wenn alle Liebbaber ber Babrbeit fo billig bachten! - absit, ut negemus accurate cogitasse, qui non satis accurate loquuntur. Puerile est, erroris redarguere eum, qui ab errore immunem possedit animum, propterea quod parum apta succurrerint verba, quibus mentem suam exprimere poterat. Er bebalt baber bie Benennungen ber aphthonianifchen Eintheilung beb, und weis bie Babrheit, bie er nicht barinn gefunden, fo fcarifinnig binein zu legen, baf fie bas volltommene Anfeben einer richtigen philosophischen Gintheilung befommt. "Wenn wir Begeben-"beiten erbichten, fagt er, fo legen wir entweber ben Gubjecten folche

Philosoph, practicae universalis Pars post, \$. 303.

"Hanblungen und Leidenschaften, liberhaupt solche Prädicate ben, als ihnen "zukommen; ober wir legen ihnen solche ben, die ihnen nicht zukommen. "In dem ersten Falle heissen es vernünftige Fabeln; in dem andern "sittliche Fabeln; und vermischte Fabeln heissen es, wenn sie etwas "so wohl von der Eigenschaft der sittlichen als vernünftigen Fabel haben."

Nach biefer Bolfischen Berbefferung alfo, berubet bie Berichiebenbeit ber Fabel nicht mehr auf ber bloffen Berichiebenheit ber Gubjecte, fonbern auf ber Berfcbiebenbeit ber Brabicate, Die von biefen Gubiecten gefagt 3hr ju Folge fann eine Fabel Deufden ju banbelnben Berfonen haben, und bennoch feine vernünftige Fabel fenn; fo wie fie eben nicht nothwendig eine fittliche Fabel fenn muß, weil Thiere in ihr aufgeführet werben. Die oben angeführte Fabel von ben amen tampfenben Sahnen, murbe nach ben Borten bes Aphthonius eine fitt= liche Fabel fenn, weil fie bie Gigenschaften und bas Betragen gemiffer Thiere nachahmet; wie bingegen Bolf ben Ginn bes Aphthonius genauer bestimmt bat, ift fie eine vernünftige Fabel, weil nicht bas geringfte von ben Bahnen barinn gefagt wirb, mas ihnen nicht eigentlich jutame. Go ift es mit mehrern: a. E. ber Bogelfteller und bie Schlange '; ber Sund und ber Roch 2; ber Sund und ber Gartner 3; ber Schafer und ber Bolf ': lauter Fabeln, bie nach ber gemeinen Eintheilung unter bie fittlichen und vermischten, nach ber verbefferten aber unter bie pernünftigen geboren.

Und nun? Werbe ich es ben biefer Eintheilung unsers Weltweisen können bewenden lassen? Ich weis nicht. Wider ihre logicalische Richtigsteit habe ich nichts zu erinnern; sie erschöpft alles, was sie erschöpften soll. Aber man kann ein guter Dialektiker sehn, ohne ein Mann von Geschmack zu sehn; und das lette war Wolf, leider, wohl nicht. Wie, wenn es auch ihm hier so gegangen wäre, als er es von dem Aphthonius vermuthet, daß er zwar richtig gedacht, aber sich nicht so vollkommen gut ausgedruckt hätte, als es besouders die Kunstrichter wohl verlangen blirften? Er redet von Fabeln, in welchen den Subsecten Leidenschaften und Handlungen, überhaupt Prädicate, beygesegt werden, deren sie nicht zukommen, kann einen

<sup>1</sup> Fab. Aesop. 32.

Fab. Aesop. 34.
 Fab. Aesop. 67.

<sup>4</sup> Fab. Acsop. 07

<sup>4</sup> Fab. Acsop. 71.

übeln Berstand machen. Der Dichter, kann man barans schliessen, ist also nicht gehalten, auf die Naturen der Geschöpfe zu sehen, die er in seinen Fabeln aussühret? Er kann das Schaf verwegen, den Wolf sanstmüthig, den Esel seurze vorstellen; er kann die Tauben als Falken brauchen und die Hunde von den Hasen jagen lassen. Alles dieses kömmt ihnen nicht zu; aber der Dichter macht eine sittliche Fabel, und er darf es ihnen beplegen. — Wie nöthig ist es, dieser gesährlichen Aussegung, diesen mit einer lleberschwemmung der abgeschmacktesten Mährchen drohenden Folgerungen, vorzubauen!

Dan erlaube mir alfo, mich auf meinen eigenen Beg wieber gurfidjumenben. 3ch will ben Weltweifen fo wenig als möglich aus bem Gefichte verlieren; und vielleicht tommen wir, am Ente ber Bahn, gufammen. - 3ch babe gefagt, und glaube es ermiefen zu baben, baf auf ber Erhebung bes einzeln Falles zur Wirflichteit ber wefentliche Unterschied ber Barabel, ober bes Erempele überhaupt, und ber Rabel berubet, Diefe Wirflichfeit ift ber Rabel fo unentbebrlich, baft fie fich eber von ibrer Möglichfeit, ale von jener etwas abbrechen laft. Es ftreitet minber mit ihrem Wefen, baf ihr einzelner Fall nicht ichlechterbinge möglich ift, bag er nur nach gemiffen Borausfetungen, unter gemiffen Bebingungen möglich ift, als bag er nicht als wirtlich vorgestellt werbe. In Ansehung biefer Birflichfeit folglich, ift bie Fabel feiner Berfchiebenbeit fabig; wohl aber in Ansehung ihrer Möglichkeit, welche fie veranderlich zu fenn erlaubt. Run ift, wie gesagt, biefe Möglichkeit entweber eine unbedingte ober bedingte Möglichkeit; ber einzelne Fall ber Fabel ift entweber ichlechterbinge möglich; ober er ift es nur nach gewiffen Boraussetzungen, unter gemiffen Bebingungen. Die Fabeln alfo, beren eingelner Fall folechterbings möglich ift, will ich (um gleichfalls ben ben alten Benennungen zu bleiben) vernünftige Fabeln nennen; Fabeln bingegen, wo ce nur nach gemiffen Borausfetungen ift, mogen fittliche beiffen. Die ver nunftigen Rabeln leiben feine fernere Unterabtbeilung : bie fittlichen aber leiben fie. Denn bie Boraussetzungen betreffen entmeber bie Subjecte ber Fabel, ober bie Brabicate biefer Subjecte; ber Fall ber Fabel ift entweber möglich, vorausgefest, baf biefe ober jene Befen eriftiren; ober er ift es, vorausgesett, baf biefe und jene wirklich eriftirende Befen (nicht anbere Gigenschaften, als ihnen gutommen; benn fonft wurden fie ju anbern Wefen werben, fonbern) bie ihnen wirflich gufommenben Gigenschaften in einem bobern Grabe, in einem weitern Umfange befigen. Jene Fabeln, worinn bie Gubjecte vorausgefest werben, wollte ich nipthifche Fabeln nennen; und biefe, worinn nur er bobtere Gigenschaften wirklicher Gubiecte angenommen werben. wurde ich, wenn ich bas Bort anbere magen barf, boperphofifde Tabeln nennen -

3d will biefe meine Gintheilung noch burch einige Bepfviele erlautern. Die Fabel, ber Blinbe und ber Labme; bie gwen fampfenben Sahne; ber Bogelfteller und bie Schlange; ber Sund und ber Gartner, find lauter vernünftige Fabeln, obicon balb lauter Thiere, balb Menschen und Thiere barinn bortommen; benn ber barinn enthaltene Fall ift folechterbinge möglich, ober, mit Bolfen ju reben, es wird ben Subjecten nichts barinn bengelegt, mas ihnen nicht gutomme. - Die Fabeln, Apollo und Jupiter; ' Berfules und Blutus; ' bie verichiebene Baume in ihren befondern Cout nehmenbe Gotter: " fur; alle Rabeln, Die aus Gottbeiten, aus allegorifden Berfonen, aus Beiftern und Gefpenftern, aus anbern erbichteten Befen, bem Bhoenir 2. E. befteben, find fittliche Fabeln, und gwar mothifch fittliche; benn es wird barinn vorausgefett, bag alle biefe Befen eriftiren ober eriftiret baben, und ber Fall, ben fie enthalten, ift nur unter biefer Borausfetung möglich. - Der Bolf und bas Lamm; ' ber Fuche und ber Stord; bie Ratter und bie Feile; bie Baume und ber Dornftraud;7 ber Delbaum und bas Robr zc. " find gleichfalls fittliche, aber byperphofifch fittliche Fabeln; benn bie Ratur biefer wirflichen Befen wird erhöhet, Die Schranten ihrer Fähigfeit werben erweitert. muß ich hierben erinnern! Dan bilbe fich nicht ein, bag biefe Gattung von Fabeln fich bloff auf bie Thiere, und andere geringere Gefchöpfe einschränfe: Der Dichter tann auch bie Ratur bes Denfchen erhöhen, und bie Schranten feiner Fabigfeiten erweitern. Gine Fabel g. E. von einem Bropheten murbe eine byperphyfifch fittliche Fabel feyn;

<sup>1</sup> Fab. Aesop. 287.

Phaedrus libr, IV. Fab. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Phaedrus libr. III. Fab. 15.

<sup>4</sup> Phaedrus libr. I. Fab. 1.

<sup>5</sup> Phaedrus libr. 1. Fab. 25.

<sup>6</sup> Phaedrus libr. IV. Fab. 7.

<sup>7</sup> Fab. Aesop. 313.

Fabul. Aesop. 143.

benn bie Gabe zu prophezehen, tann bem Menschen bloß nach einer erhöhtern Natur zusommen. Ober wenn man die Erzehlung von ben himmelstürmenden Riesen als eine aesopische Fabel behandeln und sie bahin verändern wollte, daß ihr unfinniger Bau von Bergen auf Bergen, endlich von selbst zusammen stürzte und sie unter den Ruinen begrübe: so würde teine andere als eine hpperphysisch sittliche Fabel daraus werden können.

Aus ben zweh Hauptgattungen, ber vernünftigen und sittlichen Fabel, entstehet auch ben mir eine vermischte Gattung, wo nehmlich der Fall zum Theil schlechterdings, zum Theil nur unter gewissen Boraussetzungen möglich ist. Und zwar können dieser vermischten Fabeln dreherleh sehn; die vernünftig mythische Fabel, als Herlies und der Kärner, ' der arme Mann und der Tod; ' die vernünstig hyperphysische Fabel, als der Holzschläger und der Fuchs, ' der Jäger und der Löwe, ' und endlich die hyperphysisch mythische Fabel, als Jupiter und die Schlange re.

Und diese Eintheilung erschöpft die Mannigsaltigkeit der Fabeln ganz gewiß, ja man wird, hosse ich, keine ansühren können, deren Stelle, ihr zu Folge, zweiselhaft bleibe, welches beh allen andern Eintheilungen geschehen muß, die sich kloß auf die Verschiedenheit der handelnden Personen beziehen. Die Breitingerische Eintheilung ist davon nicht ausgeschlossen, od Er schon daben die Grade des Wunderbaren zum Grunde gelegt hat. Denn da ben ihm die Grade des Wunderbaren, wie wir gesehen haben; größten Theils auf die Beschaffenheit der handelnden Personen ankommen, so klingen seine Worte nur gründlicher, und er ist in der That in die Sache nichts tieser eingedrungen. "Das Wunderbaren "der Fabel, sagt er, hat seine verschiedene Grade — Der niedrigste Grad "des Wunderbaren sindet sich in berjenigen Gattung der Fabeln, in wel"der ordentliche Menschen ausgessühret werden — Weil in denselben das "Wahrscheinliche über das Wunderbare weit die Oberhand hat, so kömen "sie mit Fug wahrscheinliche, oder in der Absicht auf die Personen

<sup>1</sup> Fabul. Aesop. 336.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fabul. Aesop. 20.

<sup>3</sup> Fabul. Aesop. 127.

<sup>4</sup> Fabul. Aesop. 280.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Fabul. Aesop. 197.

<sup>6</sup> Fabul. Aesop. 189.

"menichliche Fabeln benennet werben. Ein mehrerer Grab bes Bunber-"baren äuffert fich in berjenigen Claffe ber Fabeln, in welchen gang an-"bere als menschliche Berfonen aufgeführet werben. — Diefe find ent-"weber von einer vortrefflichern und höhern Ratur, als bie menschliche "ift, 3. E. Die beibnifchen Gottheiten; - ober fie find in Anfebung "ihres Urfprungs und ihrer naturlichen Befchidlichfeit von einem ge-"ringern Rang ale bie Denfchen, ale g. G. bie Thiere, Pflangen zc. -"Beil in biefen Fabeln bas Bunberbare über bas Bahricheinliche nach "verfchiedenen Graben berrichet, werben fie beswegen nicht unfüglich "wunderbare, und in Abficht auf bie Berfonen entweber gottliche "ober thierische Fabeln genennt - Und bie Fabel von ben zwen Topfen; bie Fabel von ben Baumen und bem Dornftrauche? Gollen bie auch thierifche Fabeln beiffen? Dber follen fie und ihres gleichen, eigne Benennungen erhalten? Wie fehr wird biefe Namenrolle anwachfen, befonbers wenn man auch alle Arten ber vermischten Gattung benennen follte! Aber ein Erempel ju geben, baf man nach biefer Breitingerifden Eintheilung oft zweifelhaft fenn fann, ju melder Claffe man biefe ober jene Rabel rechnen foll, fo betrachte man bie icon angeführte Rabel, von bem Bartner und feinem Sunbe, ober bie noch befanntere, von bem Adersmanne und ber Schlange; aber nicht fo wie fie Bhabrus erzehlet, fonbern wie fie unter ben griechischen Fabeln vortommt. Benbe baben einen fo geringen Grab bes Bunberbaren, baff man fie nothwendig ju ben mahricheinlichen, bas ift menichlichen Fabeln, rechnen mußte. In benben aber tommen auch Thiere vor; und in Betrachtung biefer murben fie ju ben vermischten Fabeln geboren, in welchen bas Bunberbare weit mehr über bas Bahricheinliche berricht, als in jenen. wurde man erft ausmachen muffen, ob bie Schlange und ber Sund bier als handelnte Personen ber Fabel anzusehen waren ober nicht, ebe man ber Fabel felbft ihre Claffe anweifen fonnte.

Ich will mich ben biefen Aleinigkeiten nicht länger aufhalten, sonbern mit einer Anmerkung schliessen, die sich überhaupt auf die hoperphysischen Fabeln beziehet, und die ich, zur richtigern Beurtheilung einiger von meinen eigenen Bersuchen, nicht gern anzubringen vergessen möchte. — Es ift bei biefer Gattung von Fabeln die Frage, wie weit ber Fabulist die Natur ber Thiere und andrer niedrigern Geschöpfe erhöhen, und wie nahe er sie ber menschlichen Natur bringen burffe? Ich antworte turg: fo weit, und fo nabe er immer will. Rur mit ber eingigen Bedingung, baf aus allen, mas er fie benten, reben, und banbeln läßt, ber Charafter bervorscheine, um beffen willen er fie feiner Abficht bequemer fant, ale alle andere Individua. Ift biefes; benten, reben und thun fie burchaus nichts, mas ein ander Individuum von einem anbern, ober gar ohne Charafter, eben fo gut benten, reben und toun fonnte: fo wird une ibr Betragen im geringften nicht befremben, wenn es auch noch fo viel Bit, Scharffinnigfeit und Bernunft vorausfett. Und wie konnte es auch? Saben wir ihnen einmal Frenheit und Sprache zugeftanben, fo muffen wir ihnen zugleich alle Mobificationen bes Willens und alle Erkenntniffe zugestehen, bie aus jenen Eigenschaften folgen fonnen, auf welchen unfer Borgug vor ihnen einzig und allein berubet. Rur ihren Charafter, wie gefagt, muffen wir burch bie gange Rabel finden; und finden wir biefen, fo erfolgt bie Illufion, baf es wirkliche Thiere find, ob wir fie gleich reben boren, und ob fie gleich noch fo feine Unmertungen, noch fo icarffinnige Schluffe machen. Es ift unbeschreiblich, wie viel Sophismata non causa ut causa bie Runftrichter in biefer Materie gemacht haben. Unter andern ber Berfaffer ber Critifden Briefe, wenn er von feinem Bermann Arel fagt: "Da-"ber ichreibt er auch ben unvernünftigen Thieren, Die er aufführt, nie-"male eine Reihe von Anschlägen gu, bie in einem Shftem, in einer "Berfnüpfung fteben, und zu einem Entzwede von weiten ber angeordnet Denn bagu gebort eine Starte ber Bernunft, welche fiber ben "Inftinft ift. Ihr Inftinft giebt nur fluchtige und bunfle Strablen einer "Bernunft von fich, Die fich nicht lange empor halten tann. Ans biefer "Urfache werben biefe Fabeln mit Thierperfonen gang turg, und befteben "nur aus einem fehr einfachen Unfchlage, ober Unliegen. Gie reichen "nicht zu, einem menschlichen Charafter in mehr als einem Lichte vorzu-"ftellen; ja ber Fabulift muß gufrieben febn, wenn er nur einen Bug "eines Charafters vorftellen fann. Es ift eine ausschweifenbe 3bee bes "Bater Boffue, bag bie aefopifche Fabel fich in biefelbe Lange wie bie "epifche Fabel ausbehnen laffe. Denn bas tann nicht gescheben, es feb "benn bag man bie Thiere nichts von ben Thieren behalten laffe, fonbern "fie in Meufchen verwandle, welches nur in posirlichen Bebichten angebet, "wo man bie Thiere mit gewiffem Borfat in Dasten aufführet, und bie "Berrichtungen ber Menschen nachaffen läßt z." - Wie fonberbar ift bier

bas aus bem Befen ber Thiere bergeleitet, mas ber Runftrichter aus bem Befen ber anschauenben Erkenntnig, und aus ber Ginheit bes moralischen Lehrfapes in ber Fabel batte berleiten follen! 3ch gebe es gu, bag ber Einfall bes Pater Boffue nichts taugt. Die aefopifche Fabel, in bie Pange einer epischen Fabel ausgebehnet, boret auf eine gesopische Fabel ju febn; aber nicht beswegen, weil man ben Thieren, nachbem man ihnen Frepheit und Sprache ertheilt bat, nicht auch eine Folge von Bebanten, bergleichen bie Folge von Sandlungen in ber Epopee erforbern murbe, ertheilen burfte; nicht beswegen, weil bie Thiere alsbenn zu viel menfche liches haben wurden; fonbern besmegen, weil bie Ginheit bes moralifchen Lehrfates verlohren geben murbe; weil man tiefen Lehrfat in ber Fabel, teren Theile fo gewaltsam aus einanter gebehnet und mit fremben Theis len vermifcht worben, nicht langer anschauend erkennen wurde. Denn bie anschauente Erkenntnig erforbert unumgänglich, bag wir ben einzeln Fall auf einmal überseben tonnen; fonnen wir es nicht, weil er entweber allzuviel Theile hat, ober feine Theile allzuweit aus einander liegen, fo fann auch bie Intuition bes Allgemeinen nicht erfolgen. Und nur biefes, wenn ich nicht fehr irre, ift ber mabre Grund, warum man es bem bramatifchen Dichter, noch williger aber bem Epopeenbichter, erlaffen bat, in ihre Werke eine einzige Sauptlehre zu legen. Denn mas hilft es, wenn fie auch eine bineinlegen? Wir tonnen fie boch nicht barinn ertennen, weil ihre Berte viel zu weitläufig fint, ale mir fie auf einmal zu überfeben vermöchten. In bem Squelette berfelben mußte fie fich mohl enblich zeigen; aber bas Squelett gebort fur ben talten Runftrichter, und wenn , biefer einmal glaubt, bag eine folche Bauptlebre barinn liegen muffe, fo wird er fie gewiß herausgrubeln, wenn fie ber Dichter auch gleich nicht binein gelegt bat. Daß übrigens bas eingeschränfte Befen ber Thiere von biefer nicht ju erlaubenben Ausbehnung ber aefopischen Fabel, bie wahre Urfach nicht fen, hatte ber fritifche Brieffteller gleich baber abnehmen tonnen, weil nicht blog bie thierifche Fabel, fonbern auch jebe andere gesopische Kabel, wenn fie ichon aus vernünftigen Wefen beftebet, berfelben unfähig ift. Die Fabel von bem Lahmen und Blinden, ober von bem armen Manne und bem Tobe, lagt fich eben fo wenig gur Lange bes epifchen Bebichts erftreden, als bie Fabel von bem Lamme und bem Bolfe, ober bon bem Fuchje und bem Raben. Rann es alfo an ber Ratur ber Thiere liegen? Und wenn man mit Benfpielen ftreiten wollte, wie viel fehr gnte Fabeln lieffen fich ihm nicht entgegen feten, in welchen ben Thieren weit mehr, als flüchtige und buntle Strablen einer Bernunft betgelegt wird, und man fie ihre Anschläge ziemlich von weiten ber zu einem Entzwede anwenden fiehet. 3. E. der Abler und das Schwein z. 2

Unterbeffen, bachte ich einsmals beb mir felbft, wenn man bem ohngeachtet eine aesopische Fabel von einer ungewöhnlichen länge machen wollte, wie mußte man es anfangen, bag bie intberührten Unbequemlichfeiten biefer Lange wegfielen? Wie mufte unfer Reinide Fuche ausfeben, wenn ihm ber Rame eines aefopifden Belbengebichts gutommen follte? Dein Ginfall mar biefer: Bore erfte mufte nur ein einziger moralifcher Gat in bem Bangen jum Grunde liegen; pors zwehte mußten bie vielen und mannigfaltigen Theile biefes Bangen unter gewiffe Saupttheile gebracht werben, bamit man fie wenigstens in biefen Saupttheilen auf einmal überfeben fonnte; pors britte mufte jeber biefer Saupttheile ein befonders Bange, eine für fich bestebende Rabel febn fonnen, bamit bas groffe Bange aus gleichartigen Theilen bestünde. Es mußte, um alles zusammenzunehmen, ber allgemeine moralische Gat in feine einzelne Begriffe aufgelöfet werben; jeber von biefen einzelnen Begriffen mußte in einer befondern Rabel jur Intuition gebracht werben, und alle biefe besondern Fabeln mußten aufammen nur eine einzige Fabel ausmachen. Wie wenig bat ber Reinide Ruche von biefen Requifitis! Um besten alfo, ich mache felbst bie Brobe, ob fich mein Ginfall auch wirflich ausführen laft. - Und nun urtheile man, wie biefe Brobe ausgefallen ift! Es ift bie fechgebnte Fabel meines britten Buche, und beifit bie Befdichte bes alten Bolfe, in fieben Rabeln, Die Lehre, welche in allen fieben Fabeln zusammengenommen liegt, ift biefe: "Man muß einen alten Bofewicht nicht auf bas aufferfte bringen, und "ihm alle Mittel gur Befferung, fo fpat und erzwungen fie auch febn "mag, benehmen. Diefes Meufferfte, Diefe Benehmung aller Mittel zerstüdte ich; machte verschiebene miglungene Berfuche bes Bolfe barane, bes gefährlichen Raubens fünftig muffig geben ju tonnen; und bearbeitete jeben biefer Berfuche als eine befondere Fabel, Die ihre eigne und mit ber Sauptmoral in feiner Berbindung ftebenbe Lebre bat. - Bas ich

Fab. Aesop. 2.

<sup>2</sup> Phaedrus libr. II. Fab. 4.

hier bis auf sieben, und mit bem Rangstreite ber Thiere auf vier Fabeln, gebracht habe, wird ein andrer mit einer andern noch fruchtbarern Moral leicht auf mehrere bringen können. Ich begnilge mich, die Möglichteit gezeigt zu haben.

#### 11.

# Bon dem Bortrage der Fabeln.

Wie foll bie Fabel vorgetragen werben? Ift hierinn Aefopus, ober ift Phabrus, ober ift la Fontaine bas mahre Muster?

Es ist nicht ausgemacht, ob Aesopus seine Fabeln selbst ausgeschrieben, und in ein Buch zusammengetragen hat. Aber bas ist so gut als ausgemacht, baß, wenn er es auch gethan hat, boch keine einzige bavon durchaus mit seinen eigenen Worten auf uns gekommen ist. Ich verstehe also hier die allerschönsten Forten auf uns gekommen ist. Ich verstehe also hier die allerschönsten Koten in verschiedenen griechischen Sammlungen, welchen man seinen Namen vorgesetzt hat. Nach diesen zu urtheilen, war sein Bortrag von der äusserken Präxision; er hielt sich nirgends der Beschreibungen auf; er kam sogleich zur Sache und eilte mit jedem Worte näher zum Ende; er kannte kein Mittel zwischen dem Rothwendigen und Unnüzen. So charakterssirt ihn de sa Motte; und richtig. Diese Präxision und Kürze, woriun er ein so grosses Muster war, sanden die Alten der Katur der Fabel auch so angemessen, daß sie eine allgemeine Regel daraus machten. Theon unter andern dringet mit den ausbrücklichsten Worten darauf.

Auch Phabrus, ber sich vornahm bie Erfindungen bes Aefopus in Bersen auszubilden, hat offenbar ben festen Borsatz gehabt, sich an diese Regel zu halten; und wo er bavon abgesommen ist, scheinet ihn bas Sylbenmaaß und ber poetischere Styl, in welchen uns auch bas allerspmpelste Sylbenmaaß wie unvermeidlich verstridt, gleichsam wider seinen Willen bavon abgebracht zu haben.

Aber la Fontaine? Dieses sonberbare Genie! La Fontaine! Rein wiber ihn selbst habe ich nichts; aber wiber seine Rachahmer; wiber seine blinden Berehrer! La Fontaine kannte die Alten zu gut, als baß er nicht hatte wissen sollen, was ihre Muster und die Natur zu einer volltommenen Fabel erforderten. Er wußte es, daß die Kurze die

Beffing, fammtl. Berte. V.

Seele ber Fabel fen; er geftant es ju; bag es ihr vornehmfter Schmud feb. gang und gar feinen Schmud ju baben. Er befannte ' mit ber liebenswürdigften Aufrichtigfeit. "baft man bie gierliche Bracifion und bie "aufferorbentliche Rurge, burch bie fich Bhabrus fo febr empfeble, in "feinen Kabeln nicht finden werbe. Es waren biefes Eigenschaften, Die ju "erreichen, ihn feine Sprache jum Theil verhindert batte; und bloft bes-"wegen, weil er ben Bhabrus barinn nicht nachahmen fonnen, babe er "geglaubt, qu'il falloit en recompense egayer l'ouvrage plus qu'il "n'a fait. Alle bie Luftigfeit, fagt er, burch bie ich meine Fabeln aufgeffütt babe, foll weiter nichts ale eine etwanige Schablosbaltung für wefentlichere Schönheiten fenn, Die ich ihnen zu ertheilen zu unvermögend gewesen bin. - Welch Bekenntnift! In meinen Angen macht ibm biefes Bekenntnift mehr Ehre, als ihm alle feine Fabeln machen! Aber wie munberbar warb es von bem frangofifden Bublico aufgenommen! Es glaubte, la Fontaine wolle ein bloffes Compliment machen, und bielt bie Schabloshaltung unendlich bober, als bas, wofür fie geleiftet mar. Raum tonnte es auch andere fenn; benn bie Chablosbaltung batte allguviel reigendes für Frangofen, ben welchen nichts über bie Luftigkeit gebet. Ein witiger Ropf unter ihnen, ber bernach bas Unglud batte, bunbert Jahr witig zu bleiben 2, meinte fo gar, la Fontaine babe fich aus bloffer Albernheit (par betise) bem Phabrus nachgefett; und be la Motte fdrie über biefen Ginfall: mot plaisant, mais solide!

Unterbessen, ba la Fontaine seine susige Schwazhaftigkeit, burch ein so grosses Muster als ihm Phäbrus schien, verdammt glaubte, wollte er boch nicht ganz ohne Bebeckung von Seiten des Alterthums bleiben. Er sette also hinzu: "Und meinen Fadeln diese Lustigkeit zu ertheilen, habe ich um so viel eher wagen dürssen, da Duintilian "lehret, man könne die Erzehlungen nicht lustig genug machen (egayer). "Ich brauche seine Ursache hiervon auzugeben; genug, daß es Quintilian "fagt. — Ich habe wider diese Autorität zweherlei zu eriunern. Es ist wahr, Quintisian sagt: Ego vero narrationem, ut si ullam partem orationis, omni, qua potest, gratia et venere exornandam puto 3; und dieses muß die Stelle sehn, woraus sich la Fontaine

<sup>&#</sup>x27; In ber Borrebe ju feinen Sabeln."

<sup>2</sup> Fontenelle.

<sup>3</sup> Quinctilianus Inst. Orat. lib. IV. cap. 2.

filhet. Aber ist diese Grazie, diese Benus, die er der Erzehlung so viel als möglich, obgleich nach Maaßgebung der Sache', zu ertheilen bessiehlet, ist dieses Lustigkeit? Ich sollte meinen, daß grade die Lustigkeit dadurch ausgeschlossen werde. Doch der Hauptpunkt ist hier dieser: Duintilian redet von der Erzehlung des Facti in einer gerichtlichen Rede, und was er von dieser sagt, ziehet la Fontaine, wider die ausdrückliche Regel der Alten, auf die Fabel. Er hätte diese Regel unter andern deh wem Theon sinnen. Der Grieche redet von dem Bortrage der Erzehlung in der Chrie, — wie plan, wie furz muß die Erzehlung einer Ehrie sehn! — und sett hinzu: er der rous und die Erzehlung einer Ehrie sehn! — und sett hinzu: er der rous und die Erzehlung die Erzehlung der the sehn! — und sett hinzu: er der rous und der dahoustegar the kounveren einer Ehrie sen! — und sett hinzu: er der rous und die Voustor, ausarwood te nat oagn: Die Erzehlung der Fabel soll noch planer sehn, sie soll zusammengepreßt, so viel als möglich ohne alle Zierrathen und Figuren, mit der einzigen Deutlichkeit zusrieden sehn.

Dem la Fontaine vergebe ich ben Digbrauch biefer Autorität bes Quintilians gar gern. Dan weiß ja, wie bie Frangofen überhaupt bie Alten lefen! Lefen fie boch ihre eigene Autores mit ber unverzeihlichften Flatterhaftigfeit. Sier ift gleich ein Exempel! De la Motte fagt von bem la Fontaine: Tout Original qu'il est dans les manieres, il etoit Admirateur des Anciens jusqu'à la prevention, comme s'ils eussent été ses modeles. La brieveté, dit-il, est l'ame de la Fable et il est inutile d'en apporter des raisons, c'est assez que Quintilien l'ait dit 2. Man tann nicht verftummelter anführen als be la Motte bier ben la Fontaine anführet! La Fontaine legt es einem gang anbern Runftrichter in ben Mund, bag bie Rurge bie Geele ber Fabel fen, ober fpricht es vielmehr in feiner eigenen Berfon; er beruft fich nicht wegen ber Rurge, fonbern megen ber Munterfeit, bie in ben Erzehlungen berrichen folle, auf bas Beugniß bes Quintilians, und murbe fich wegen jener fehr schlecht auf ihn berufen haben, weil man jenen Ausspruch nirgent ben ihm finbet.

3ch komme auf die Sache selbst zurud. Der allgemeine Benfall, ben la Fontaine mit seiner muntern Art zu erzehlen erhielt, machte, baß man nach und nach die aesopische Fabel von einer ganz andern Seite betrachtete, als sie die Alten betrachtet hatten. Ben ben Alten gehörte

<sup>1</sup> Sed plurimum refert, quae sit natura ejus rei, quam exponimus. Idem, Ibidem.

<sup>2</sup> Discours sur la Fable p. 17.

vie Fabel zu bem Gebiethe ber Philosophie, und aus diesem hohlten sie bie Lehrer ber Redetunst in bas ihrige herüber. Aristoteles hat nicht in seiner Dichtfunst, sondern in seiner Rhetorit bavon gehandelt; und was Aphthonius und Theon bavon sagen, das sagen sie gleichsalls in Boribungen der Rhetorit. Auch deh den Renern muß man das, was man von der aesopischen Fabel wissen will, durchaus in Rhetoriken suchen; bis auf die Zeiten des la Fontaine. Ihm gelang es die Fabel zu einem annunthigen poetischen Spielwerk zu machen; er bezauberte, er besam eine Menge Nachahmer, die den Namen eines Dichters nicht wohlseiler erhalten zu können glaubten, als durch solche in lustigen Versen ausgebehnte und gewässerte Fabeln; die Lehrer der Dichtfunst griffen zu; die Lehrer der Nederlunkt siessen, die Lehrer der Dichtfunst griffen zu; die Fabel als ein sicheres Mittel zur lebendigen Ueberzeugung anzupreisen; und jene singen dassuputzen, ans sehren müßten. — So stehen wir noch!

Ein Mann, ber aus ber Schule ber Alten kömmt, wo ihm jene kounveie axaragxevog ber Fabel so oft empsohlen worden, kann der wissen, woran er ist, wenn er z. E. ben dem Batteux ein langes Berzeichniß von Zierrathen lieset, deren die Erzehlung der Fabel fähig sehn soll? Er muß voller Berwunderung fragen: so hat sich denn ben den Neuern ganz das Wesen der Dinge verändert? Tenn alle diese Zierrathen streiten mit dem wirklichen Wesen der Fabel. Ich will es beweisen.

Wenn ich mir einer moralischen Wahrheit durch die Fabel bewußt werden soll, so muß ich die Fabel auf einmal übersehen können; und um sie auf einmal übersehen zu können, muß sie so kurz sehn, als möglich. Mus Bierrathen aber sind dieser Kürze entgegen; benn ohne sie wurde sie noch kurzer sehn können: folglich streiten alle Bierathen, in so fern sie leere Berlängerungen sind, mit der Absicht der Fabel.

3. E. Gben mit zur Erreichung biefer Kurze, braucht die Fabel gern bie allerbekanntesten Thiere; bamit sie weiter nichts als ihren einzigen Namen nennen barf, um einen ganzen Sharakter zu schilbern, um Eigenschaften zu bemerken, die ihr ohne biese Namen allzuviel Worte kosten würden. Num höre man ben Batteny: "Diese Zierathen bestehen Erst"lich in Genählben, Beschreibungen, Zeichnungen ber Oerter, ber Per"sonen, ber Stellungen." — Das heißt: Man muß nicht schlechtweg zum Exempel ein Fuchs sagen, sondern man muß sein sagen:

Un vieux Renard, mais des plus fins, Grand croqueur de poulets, grand preneur de lapins, Sentant son Renard d'une lieue etc.

Der Fabulist braucht Fuchs, um mit einer einzigen Shlbe ein individuelles Wild eines witigen Schalts zu entwerfen; und ber Poet will 
lieber von dieser Bequemlichkeit nichts wissen, will ihr entsagen, ehe man 
ihm die Gelegenheit nehmen soll, eine lustige Beschreibung von einem 
Dinge zu machen, bessen ganzer Borzug hier eben dieser ist, daß es keine 
Beschreibung bedarf.

Der Fabulist will in Einer Fabel nur Eine Moral zur Intuition bringen. Er wird es also sorgsättig vermeiden, die Theile berselben so einzurichten, daß sie uns Anlaß geben, irgend eine andere Wahrheit in ihnen zu erkennen, als wir in allen Theilen zusammen genommen erkennen sollen. Bielweniger wird er eine solche fremde Wahrheit mit ansbrücklichen Worten einstliessen, damit er unsere Ausmerksamkeit nicht von seinem Zwede abbringe, oder wenigstens schwäche, indem er sie unter mehrere allgemeine moralische Sätze theilet. — Aber Batteux, was sagt der? "Die zwehte Zierath, sagt er, bestehet in den Gedanken: nehmlich "in solchen Gedanken, die hervorstechen, und sich von den übrigen auf "eine besondere Art unterscheiden."

Richt minder widersinnig ist seine britte Zierath, die Allussion — Doch wer streitet benn mit mir? Batteux selbst gesteht es ja mit ausbrücklichen Worten, "daß dieses nur Zierathen solcher Erzehlungen sind, "die vornehmlich zur Belustigung gemacht werden. Und für eine solche Erzehlung hält er die Fabel? Warum bin ich so eigenstnnig, sie nicht auch dafür zu halten? Warum habe ich nur ihren Nugen im Sinne? Warum glaube ich, daß bieser Nugen seinem Wesen nach schon anmuthig genug ist, um aller fremden Annehmlichseiten entbehren zu können? Freylich geht es dem la Fontai ne, und allen seinen Nachahmern, wie meinem Manne mit dem Bogen '; der Mann wollte, daß sein Vogen mehr als glatt sey; er ließ Zierathen darauf schnigen; und der Künstler verstand sehr wohl, was für Zierathen auf einen Vogen versuchen; er schnigte eine Jagd darauf; nun will der Mann den Bogen versuchen, und er zerbricht. Aber war das die Schuld des Künstlers? Wer hieß den Mann, so wie zuvor dannt zu schießen? Er hätte den geschnigten Vogen nunmehr sein in seiner

<sup>&#</sup>x27; S. bie erfte fabel bes britten Buche.

Rüftkammer aufhängen, und seine Augen baran weiben sollen! Mit einem solchen Bogen schiessen zu wollen! — Freylich würde nun auch Plato, ber die Dichter alle mit samt ihrem Homer, aus seiner Republik verbannte, bem Aesopus aber einen rühmlichen Plat barinn vergönute; freylich würde auch Er nunmehr zu bem Aesopus, so wie ihn la Fontaine verkleibet hat, sagen: Freund, wir kennen einander nicht mehr! Geh auch du beinen Gang! Aber, was geht es uns an, was so ein alter Grillenfänger, wie Plato, sagen würde? —

Bolltommen richtig! Unterdessen, da ich so sehr billig bin, hoffe ich, baß man es auch einigermaassen gegen mich sehn wird. Ich habe die erhabene Absicht, die Welt mit meinen Fabeln zu belustigen, leider nicht gehabt; ich hatte mein Augenmert nur immer auf diese oder jene Sittenlehre, die ich, meistens zu meiner eigenen Erbauung, gern in besondern Fällen übersehen wollte; und zu diesem Gebrauche glaubte ich meine Erdichungen nicht kurz, nicht trocken genug aufschreiben zu können. Wenn ich aber itzt die Welt gleich nicht belustige; so könnte sie doch mit der Zeit vielleicht durch mich belustiget werden. Man erzehlet ja die neuen Fabeln des Abstenius, eben sowohl aus die die alten Fabeln des Aesonde in Berfen; wer weis was meinen Fabeln ausschalten ist, und ob man auch sie nicht einnal mit aller möglichen Lustigeteit erzehlet, wenn sie sich anders durch ihren innern Werth eine Zeitlang in dem Andenten der Welt erhalten? In dieser Betrachtung also, bitte ich voritso mit meiner Brosa

Aber ich biste mir ein, daß man mich meine Bitte nicht einmal aussagen läßt. Wenn ich mit der allzumuntern, und leicht auf Umwege führenden Erzehlungsart des la Fontaine nicht zufrieden war, mußte ich darum auf das andere Extremum verfallen? Warum wandte ich mich nicht auf die Mittelstrasse des Phädrus, und erzehlte in der zierlichen Kürze des Römers, aber doch in Bersen? Denn prosaische Fadeln; wer wird die lesen wollen! — Diesen Vorwurf werde ich ohnsehlbar zu hören bekommen. Was will ich im voraus darauf antworten? Zweherleh. Erstlich; was man mir am leichteften glauben wird: ich fühlte mich zu unfähig, jene zierliche Kürze in Bersen zu erreichen. La Fontaine, der eben das beh sich sichte, schob die Schuld auf seine Sprache. 3ch habe von der meinigen eine zu gute Weinung, und glaude überhaupt, daß ein Genie seiner angebohrnen Sprache, sie mag sehn welche es will, eine Form ertheilen kann, welche er will. Für ein Benie sind die Sprachen alle von

einer Natur; und bie Schuld ift alfo einzig und allein meine. 3ch babe Die Berfification nie fo in meiner Gewalt gehabt, baf ich auf feine Beife beforgen bürffen, bas Splbenmaak und ber Reim werbe bier und ba ben Meifter über mich fpiclen. Gefchabe bas, fo mare es ja um bie Rurge gethan, und vielleicht noch um mehr wefentliche Eigenschaften ber guten Fabel. Denn zwehtens - 3ch muß es nur gefteben; ich bin mit bem Bhabrus nicht fo recht zu frieben. De la Motte hatte ihm weiter nichts vorzuwerfen, ale "baß er feine Moral oft zu Anfange ber Fabeln "fete, und bag er une manchmal eine allzu unbestimmte Moral gebe, "bie nicht beutlich genug aus ber Allegorie entspringe. Der erfte Borwurf betrift eine mabre Rleinigkeit; ber zwente ift unendlich wichtiger, und leiber gegrundet. Doch ich will nicht frembe Beschuldigungen rechtfertigen; fonbern meine eigne vorbringen. Gie läuft babin aus, baft Bhabrus fo oft er fich von ber Einfalt ber griechischen Fabeln auch nur einen Schritt entfernt, einen plumpen Fehler begebet. Wie viel Beweife will man? 3. E.

### Fab. 4. Libri I.

Canis per flumen, carnem dum ferret natans,

Lympharum in speculo vidit simulacrum suum etc.

Es ist unmöglich; wenn ber hund burch ben Fluß geschwommen ist, so hat er bas Waser um sich her nothwendig so getrübt, daß er sein Bildniß unmöglich darinn sehen können. Die griechischen Fabeln sagen: Kroor zoeus exovou norupor die Auere; bas braucht weiter nichts zu heisen, als: er ging über ben Fluß; auf einem niedrigen Steige, muß man sich vorstellen. Aphthonius bestimmt diesen Umstand noch behutsamer: Koeus üpnasuna ris zvoor nach ävripr dieser ripr oxonr; ber hund ging an dem Ufer des Flusses.

Fab. 5. Lib. I.

Vacca et capella, et patiens ovis injuriae,

Socii fuere cum leone in saltibus.

Welch eine Gesellschaft! Wie war es möglich, baß sich biese viere zu einem Zwede vereinigen konnten? Und zwar zur Jagd! Diese Ungereinstheit haben bie Kunstrichter schon öfters angemerkt; aber noch keiner hat zugleich anmerken wollen, baß sie von bes Phäbrus eigener Ersindung ist. Im Griechischen ist diese Fabel zwischen dem Löwen und dem wilden Esel (Overyoos). Bon dem wilden Esel ist es bekannt, daß er ludert;

und folglich konnte er an ber Bente Theil nehmen. Wie elend ift ferner bie Theilung ben bem Phadrus:

Ego primam tollo, nominor quia leo, Secundam, quia sum fortis, tribuetis mihi; Tum quia plus valeo, me sequetur tertia; Male afficietur, si quis quartam tetigerit.

Wie vortreslich hingegen ist sie im Griechischen! Der Löwe macht so gleich drep Theile; denn von jeder Beute ward ben den Alten ein Theil sikr den König oder für die Schahlammer des Staats, ben Seite gelegt. Und dieses Theil, sagt der Löme, gehöret mir, βασιλευς γαφ είμι; das zwente Theil gehört mir auch ώς εξ ίσου κοινωνων, nach dem Rechte der gleichen Theilung; und das dritte Theil κακον μεγα σοι ποιησει, εί μη είθελης φυγειν.

#### Fab. 11. Lib. L.

Venari asello comite cum vellet leo, Contexit illum frutice, et admonuit simul, Ut insueta voce terreret feras etc.

Quae dum paventes exitus notos petunt, Leonis affliguntur horrendo impetu.

Der Löwe verbirgt ben Esel in das Gestränche; der Esel schrehet; die Thiere erschreden in ihren Lagern, und da sie durch die bekannten Ausgang e davon fliehen wollen, fallen sie dem Löwen in die Klauen. Wie ging das zu? Konnte jedes nur durch Einen Ausgang davon kommen? Warum mußte es gleich den mählen, an welchem der Löwe lauerte? Oder konnte der Löwe überall seyn? — Wie vortresslich fallen in der griechischen Fabel alle diese Schwierigkeiten weg! Der Löwe und der Esel kommen da vor eine Höhle, in der sich wilde Ziegen aufhalten. Der Löwe schickt den Esel hinein; der Esel scheucht mit seiner fürchterlichen Stimme die wilden Ziegen heraus, und so können sie dem Löwen, der ihrer an dem Eingange wartet, nicht entgehen.

Fab. 9. Libr. IV.

Peras imposuit Iupiter nobis duas, Propriis repletam vitiis post tergum dedit, Alienis ante pectus suspendit gravem.

Jupiter hat uns biefe zwen Gade aufgelegt? Er ift alfo felbst Schulb, bag wir unfere eigene Fehler nicht feben, und nur icharffichtige Tabler

ber Fehler unfere Rachsten fint? Bie viel fehlt biefer Ungereimtheit gu einer förmlichen Gotteeläfterung? Die beffern Griechen laffen burchgängig ben Jupiter bier aus bem Spiele; fie fagen fcblechtweg: Avitownog δυο πηρας έχαστος φερει: ούει: δυο πηρας έξημμεθα του τραyndou u. f. m.

Genug für eine Brobe! 3ch behalte mir por, meine Beschuldigung an einem andern Orte umftanblider zu erweifen; und vielleicht burch eine eigene Musgabe bes Bhabrus.

### V.

## Bon einem besondern Rugen der Kabeln in ben Schulen.

3d will bier nicht von bem moralischen Ruten ber Fabeln reben; er geboret in bie allgemeine praftische Philosophie: und würde ich mehr bavon fagen tonnen, als Bolf gefagt bat? Roch weniger will ich von bem geringern Ruten itt fprechen, ben bie alten Rhetores in ihren Borübungen von ben gabeln jogen; indem fie ihren Schülern aufgaben, balt eine Fabel burch alle casus obliquos zu verändern, bald fie zu erweitern, balb fie furger aufammengugieben zc. Diefe lebung tann nicht anders als jum Rachtheil ber Fabel felbft vorgenommen werben; und ba jebe fleine Beschichte eben fo geschickt bagu ift, fo weis ich nicht, warum man eben bie Rabel bazu migbrauchen muß, bie fich, als Rabel, gang gewiß nur auf eine einzige Art gut erzehlen läßt.

Den Ruten, ben ich itt mehr berühren als umftanblich erörtern will, murbe man ben be briftifden Ruten ber Fabeln nennen fonnen. - Barum fehlt es in allen Biffenschaften und Rünften fo febr an Erfindern und felbstdenkenden Ropfen? Diefe Frage wird am besten burch eine anbre Frage beantwortet: Warum werben wir nicht beffer erzogen? Gott giebt uns bie Geele; aber bas Benie muffen wir burch bie Ergiebung befommen. Ein Rnabe, beffen gefammte Geelenfrafte man, fo viel als möglich, beständig in einerlen Berhaltniffen ausbildet und erweitert; ben man angewöhnet, alles, mas er täglich zu feinem fleinen Biffen bingulernt, mit bem, mas er gestern bereits wußte, in ber Beschwindigkeit gu vergleichen, und Acht zu haben, ob er burch biefe Bergleichung nicht von 30

selbst auf Dinge kömmt, die ihm noch nicht gesagt worden; den man beständig aus einer Scienz in die andere hinüber sehen läst; den man lehret sich eben so leicht von dem Besondern zu dem Allgemeinen zu erheben, als von dem Allgemeinen zu dem Besondern sich wieder herad zu lassen: Der Knabe wird ein Genie werden, oder man kann nichts in der Welt werden.

Unter ben Uebungen nun, Die biefem allgemeinen Blane zu Folge angestellet merben mußten, glaube ich, murbe bie Erfindung gesopischer Rabeln eine von benen fenn, bie bem Alter eines Schulers am aller angemeffenften waren: nicht, baf ich bamit fuchte, alle Schuler ju Dichtern ju machen; fondern weil es unleugbar ift, bag bas Mittel, wodurch bie Rabeln erfunden werben, gleich basjenige ift, bas allen Erfindern überhaupt bas allergeläufigfte fenn muß. Diefes Mittel ift bas Brincipium ber Reduction, und es ift am beften, ben Bbilofophen felbft bavon gu hören: Videmus adeo, quo artificio utantur fabularum inventores. principio nimirum reductionis: quod quemadmodum ad inveniendum in genere utilissimum, ita ad fabulas inveniendas absolute necessarium est. Quoniam in arte inveniendi principium reductionis amplissimum sibi locum vindicat, absque hoc principio autem nulla effingitur fabula; nemo in dubium revocare poterit, fabularum inventores inter inventores locum habere. Neque est quod inventores abiecte de fabularum inventoribus sentiant: quod si enim fabula nomen suum tueri, nec quicquam in eadem desiderari debet, haud exiguae saepe artis est eam invenire, ita ut in aliis veritatibus inveniendis excellentes hic vires suas deficere agnoscant, ubi in rem praesentem veniunt. Fabulae aniles nugae sunt, quae nihil veritatis continent, et earum autores in nugatorum non inventorum veritatis numero sunt. Absit autem ut hisce aequipares inventores fabularum vel fabellarum, cum quibus in praesente nobis negotium est, et quas vel inviti in Philosophiam practicam admittere tenemur; nisi praxi officere velimus 1.

Doch bieses Principium ber Reduction hat seine groffen Schwierigkeiten. Es erfordert eine weitläuftige Kenntniß bes Besondern und aller individuellen Dinge, auf welche die Reduction geschehen kann. Wie ift biese von jungen Leuten zu verlangen? Man mußte bem Nathe eines neuern Schriftstellers folgen, ben ersten Anfang ihres Unterrichts mit ber

<sup>1</sup> Philosophiae practicae universalis pars posterior §, 310

Gefchichte ber Natur zu machen, und diese in ber niedrigsten Classe allen Borlesungen zum Grunde zu legen !. Sie enthält, sagt er, ben Saamen aller übrigen Wissenschaften, sogar die moralischen nicht ausgenommen. Und es ist tein Zweisel, er wird mit diesem Saamen ber Moral, ben er in der Geschichte ber Natur gefunden zu haben glaubet, nicht auf die blossen Sigenichaften ber Thiere, und andern geringern Geschöpfe, sondern auf die Aespiichen Fabeln, welche auf diese Sigenschaften gebauet werden, geschen haben.

Aber auch alebenn noch, wenn es bem Schuler an biefer weitläuftigen Renntnift nicht mehr fehlte, murbe man ibn bie Tabeln Anfange muffen mehr finden, ale erfinden laffen; und bie allmäligen Stuffen von biefem Finten gum Erfinten, bie fint es eigentlich, mas ich burch verschiedene Bersuche meines zwenten Buche babe zeigen wollen. Ein gewiffer Runftrichter fagt: "Dan barf nur im Bolg und im Feld, infon-"berbeit aber auf ber Jagb, auf alles Betragen ber gabmen und ber mil-"ben Thiere aufmertfam fenn, und fo oft etwas fonberbares und mert-"würdiges jum Borfchein tommt, fich felber in ben Bebanten fragen, ob "es nicht eine Achnlichfeit mit einem gewiffen Charafter ber menschlichen "Sitten habe, und in biefem Falle in eine fymbolifche Fabel ausgebilbet "werben tonne 2. Die Dube mit feinem Schüler auf bie Jagt ju geben, fann fich ber Lehrer erfparen, wenn er in bie alten Fabeln felbft eine Urt von Jagten ju legen weiß; indem er bie Geschichte berfelben balb eber abbricht, bald weiter fortführt, bald biefen ober jenen Umftand berfelben fo verandert, bag fich eine andere Moral barinn erfennen lagt.

3. E. Die befannte Fabel von bem Löwen und Efel jangt sich an: Aewr zai orog. zoerwrar Geperoc. Efndor in Group - Sier bleibt ber Lehrer stehen. Der Esel in Gesellschaft bes Löwen? Wie stolz wird ber Esel auf biese Gesellschaft gewesen senn! (Man sehe die achte Fabel meines zwenten Buchs) Der Löwe in Gesellschaft bes Esels? Und hatte sich benn ber Löwe dieser Gesellschaft nicht zu schämen? Man sehe die siebende) Und so sind zwen Fabeln entstanden, indem man mit der Geschichte der alten Fabel einen kleinen Ausweg genommen, der auch zu einem Ziele, aber zu einem andern Ziele führet, als Aesopus sich baben gestedt hatte.

Ober man verfolgt bie Beschichte einen Schritt weiter: Die Fabel

Briefe bie neuefte Literatur betreffent 1 Theil &. 58.

<sup>2</sup> Gritifche Borrebe ju Dl. r. R. neuen gabeln,

von der Krähe, die sich mit den ausgefallenen Federn andrer Bögel geschmildt hatte, schließt sich: xai o xoloiog in nadie xoloiog. Bielleicht war sie nun auch etwas schlechters, als sie vorher gewesen war. Bielleicht hatte man ihr auch ihre eigene glänzenden Schwingsedern mit ausgerissen, weil man fle gleichfalls für fremde Federn gehalten? So geht es dem Plagiarius. Man ertappt ihn hier, man ertappt ihn da; und endlich glaubt man, daß er auch das, was wirklich sein eigen ift, gestoblen habe. (S. die sechste Fabel meines zwehten Buchs.)

Ober man verändert einzelne Umflände in ber Fabel. Wie wenn bas Stude Pleifc, welches ber Juchs bem Raben aus bem Schnabel schmeichelte, vergittet gewesen ware? (S. Die funfzehnte) Wie wenn ber Mann die erfrorne Schlange nicht aus Barmherzigkeit, sondern aus Begierbe, ihre schöne haut zu haben, aufgehoben und in den Busen gestedt hätte? Hatte sich der Mann auch alsbenn noch über ben Undant der Schlange beklagen können? (S. die britte Fabel.)

Ober man nimmt auch ben merkwürdigsten Umstand aus ber Fabel beraus, und bauet auf benselben eine ganz neue Fabel. Dem Wolfe ist ein Bein in dem Schlunde steden geblieben. In der kurzen Zeit, da er sich daran würzte, hatten die Schafe also vor ihm Friede. Aber durste sich der Wolf die gezwungene Enthaltung als eine gute That anrechnen? (S. die vierte Fabel.) Herkules wird in den himmel aufgenommen, und unterläst dem Plutus seine Berehrung zu bezeigen. Sollte er sie wohl auch seiner Todseindin, der Juno, zu bezeigen unterlassen haben? Oder würde es dem Herkules anständiger gewesen sehn, ihr für ihre Berselgungen zu danken. (S. die zwehte Fabel.)

Ober man sucht eine eblere Moral in die Fabel zu legen; benn es giebt unter ben griechischen Fabeln verschiebene, die eine sehr nichtswürbige haben. Die Esel bitten ben Jupiter, ihr Leben minder esend sehn zu lassen. Jupiter antwortet: rore &vrovz ἀπαλλαγησεσθαι της κακαπαθείας, όταν ούφουντες ποιησωσι ποταμον. Welch eine unanständige Antwort für eine Gottheit! Ich schmeichle mir, daß ich den Jupiter würdiger antworten lassen, und überhaupt eine schönere Fabel darans gemacht habe. (S. die zehnte Fabel.)

- 3ch breche ab! Denn ich fann mich unmöglich zwingen, einen Commentar fiber meine eigene Bersuche zu schreiben.



ngized by Google